



# Harbard College Library

FROM

Gratis

Drei Bücher.

Debft

Abhandlungen

mit hiefer Dichtungsart verwandten Inha

Bon

Gotthold Ephraim Lessing.

geipsig. G. 3. Göschen's che Berlagshandlung.

1852.

In bemfelben Berlag find ferner erfchienen:

| 8. 71/2 9           | lgr.                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 71/2 9              | dgr.                                                                                                                                                                                                                               |
| 12 9                | dgr.                                                                                                                                                                                                                               |
| . 8. 71/2 9         | Agr.                                                                                                                                                                                                                               |
| Rthlr. 1            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rthir. 1            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| arafteriftif Leffi: | ng's                                                                                                                                                                                                                               |
| . 45 2              | Ngr.                                                                                                                                                                                                                               |
| ben                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| olbfcnitt:          |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rthlr. 1            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rthir. 1            |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rthlr. 1. 71/2      | Ngr.                                                                                                                                                                                                                               |
| Rthlr. 2. —         |                                                                                                                                                                                                                                    |
| en:                 |                                                                                                                                                                                                                                    |
| mit bem Bortrait    | bes                                                                                                                                                                                                                                |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rthir. 4. 20        |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | 7'/2 9 12 9 12 9 18 7'/2 9 Rthir. 1. — Rthir. 1. — darafteristif Leffic 15 5  Pen oldfchnitt: Rthir. 1. — Rthir. 1. — Rthir. 1. — Rthir. 1. 7'/2 9 Rthir. 2. —  en: mit dem Bortrait ide, Taschen=Aus Rthir. 4. 20 bem Bildniß bes |

# sabeln.

Drei Bücher.

Mebft

# Abhandlungen

mit biefer Dichtungsart verwandten Inhalts.

Von

Gotthold Ephraim Leffing.

Leipzig.

G. 3. Göfden'ide Berlagshanblung. 1852. 47555.8.5

APR 3 1919
LIBRARY
LIBRARY

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchhandlung in Stuttgart.

# Dorrede.

Ich warf vor Jahr und Tag einen fritischen Blick auf meine Schriften. Ich hatte ihrer lange genug vergessen, um sie völlig als fremde Geburten betrachten zu können. Ich fand, daß man noch lange nicht so viel Böses davon gesagt habe, als man wohl sagen könnte, und beschloß, in dem ersten Unwillen, sie ganz zu verwersen.

Biel Ueberwindung hatte mich die Ausführung dieses Entschlusses gewiß nicht gekostet. Ich hatte meine Schriften nie der Mühe werth geachtet, sie gegen irgend jemanden zu vertheidigen, so ein leichtes und gutes Spiel mir auch oft der allzu elende Angriff dieser und jener würde gemacht haben. Dazu kam noch das Gefühl, daß ich jest meine jugendlichen Vergehungen durch bessere Dinge gut machen, und endlich wohl gar in Vergessenheit brinsgen könnte.

Doch indem sielen mir so viele freundschaftliche Leser ein. — Soll ich selbst Gelegenheit geben, daß man ihnen vorwersen kann, ihren Beisall an etwaß ganz Unwürdiges verschwendet zu haben? Ihre nachsichtsvolle Aufmunterung erwartet von mir ein anderes Betragen. Sie erwartet, und sie verdient, daß ich mich bestrebe, sie, wenigstens nach der Hand, Recht haben zu lassen; daß ich so viel Gutes nunmehr wirklich in meine Schristen so glücklich hineinlege, daß sie es in voraus darin bemerkt zu haben scheinen können. — Und so nahm ich mir vor, was ich erst verwerfen wollte, lieber so viel als möglich zu verbessern. — Welche Arbeit! —

Ich hatte mich bei keiner Gattung von Gebichten länger verweilet, als bei der Fabel. Es gesiel mir auf diesem gemeinschaftlichen Raine der Poessie und der Moral. Ich hatte die alten und neuen Fabulisten so ziemlich alle, und die besten von ihnen mehr als einmal gelesen. Ich hatte über die Theosie der Fabel nachgedacht. Ich hatte mich oft geswundert, daß die gerade auf die Wahrheit sühstende Bahn des Aesopus, von den Neuern, für die blumenreichern Abwege der schwahhaften Gabe zu erzählen, so sehr verlassen werde. Ich hatte

eine Menge Bersuche in ber einfältigen Art bes alten Phrygiers gemacht. — Kurz, ich glaubte mich in diesem Fache so reich, daß ich, fürs erste meinen Fabeln, mit leichter Müße eine neue Gestalt geben könnte.

Ich griff zum Werke. — Wie sehr ich mich aber wegen ber leichten Mühe geirret hatte, bas weiß ich selbst am besten. Anmerkungen, die man während des Studirens macht, und nur aus Mißstrauen in sein Gedächtniß auf das Papier wirst; Gedanken, die man sich nur zu haben begnügt, ohne ihnen durch den Ausdruck die nöthige Präscision zu geben; Versuchen, die man nur zu seiner Uedung wagt, — fehlet noch sehr viel zu einem Buche. Was nun endlich für eins daraus geworzden; — hier ist es!

Man wird nicht mehr als sechse von meinen alten Fabeln barin sinden; die sechs prosaischen nämlich, die mir der Erhaltung am wenigsten unwerth
schienen. Die übrigen gereimten mögen auf eine andere Stelle warten. Wenn es nicht gar zu sonderbar gelassen hätte, so wurde ich sie in Prosa aufgelöset haben.

Ohne übrigens eigentlich ben Gesichtspunft, aus welchem ich am liebsten betrachtet zu sehn wunschte,

Werke gemacht hat, und Er auf meine Rechnung schreibt. Ich habe ihn schon öffentlich von bem Gegentheile versichern lassen; bie Verfasser ber Visbliothek sind auch nunmehr genugsam bekannt; und wenn diese, wie er selbst behauptet, zugleich die Verfasser der Briefe sind, so kann ich gar nicht begreisen, warum er seinen Jorn an mir ausläßt. Vielleicht aber muß ein ehrlicher Mann, wie Er, wenn es ihn nicht tödten soll, sich seiner Galle gegen einen Unschuldigen entladen; und in diesem Falle stehe ich seiner Kunstrichterei, und dem Aberwiße seiner Freunde und seiner Freundinnen gar gern noch serner zu Diensten, und widerruse meine Klage.

Erftes Buch.

# Die Erfcheinung.

In der einfamsten Tiefe jenes Waldes, wo ich schon manches rebende Thier belauscht, lag ich an einem fanfeten Wafferfalle und war bemüht, einem meiner Mährschen ben leichten poetischen Schmuck zu geben, in welchem am liebsten zu erscheinen, la Vontaine die Fabel fast verwöhnt hat. Ich sann, ich wählte, ich verwarf, die Stirne glühete. — Umsonst, es kam nichts auf das Blatt. Boll Unwillen sprang ich auf; aber sieh! — auf einmal stand sie selbst, die fabelnde Muse, vor mir.

Und fie fprach lächelnd: Schüler, wozu diese unbankbare Muhe? Die Wahrheit braucht die Anmuth ber Fabel; aber wozu braucht die Fabel die Anmuth ber Harmonie? Du willst bas Gewürze würzen. Genug, wenn die Erfindung bes Dichters ift; ber Vortrag seh bes ungekünstelten Geschichtschreibers, so wie ber Sinn bes Weltweisen.

Ich wollte antworten, aber bie Muse verschwand. "Sie verschwand?" hore ich einen Leser fragen. "Benn bu uns boch nur mahrscheinlicher tauschen wolltest! Die seichten Schluffe, auf bie bein Unvermögen bich führte,

der Muse in den Mund zu legen! Zwar ein gewöhnlicher Betrug —"

Vortrefflich, mein Lefer! Mir ift feine Mufe erichienen. Ich erzählte eine bloße Fabel, aus ber bu felbst bie Lehre gezogen. Ich bin nicht ber erfte, und werbe nicht ber lette sehn, ber feine Grillen zu Orakelsprüchen einer göttlichen Erscheinung macht.

2.

# Der hamfter und die Ameifc.

Ihr armseligen Ameisen, sagte ein Samfter. Berlohnt es fich ber Muhe, bag ihr ben ganzen Sommer arbeitet, um ein so Weniges einzusammeln? Wenn ihr meinen Borrath sehen solltet! — —

Sore, antwortete eine Ameife, wenn er größer ift, als bu ihn brauchft, fo ift es fcon recht, bag bie Mensichen bir nachgraben, beine Scheuren ausleeren, und bich beinen rauberischen Beig mit bem Leben bugen laffen!

3.

# Der fome und der Bafe.

Ein Lowe würdigte einen brolligen hafen feiner nahern Bekanntschaft. Aber ift es benn mahr, fragte ihn einst ber hase, bag euch Lowen ein elender krahenber hahn so leicht verjagen kann? Allerdings ift es mahr, antwortete ber Lowe; und es ist eine allgemeine Anmerkung, daß wir großen Thiere durchgängig eine gewisse kleine Schwachheit an uns haben. So wirst du, zum Exempel, von dem Clephanten geshört haben, daß ihm das Grunzen eines Schweins Schauder und Entsetzen erwecket.

Bahrhaftig? unterbrach ihn ber Safe. Ja, nun begreif ich auch, warum wir Safen uns fo entfetlich vor ben Gunden fürchten.

#### 4.

# Der Efel und das Jagdpferd.

Ein Esel vermaß sich, mit einem Jagdpferde um die Wette zu laufen. Die Brobe fiel erbärmlich aus, und der Esel ward ausgelacht. Ich merke nun wohl, sagte der Esel, woran es gelegen hat; ich trat mir vor einigen Monaten einen Dorn in den Fuß, und der schmerzt mich noch.

Entschuldigen Sie mich, sagte ber Kanzelredner Lieberhold, wenn meine heutige Predigt so gründlich und erbaulich nicht gewesen, als man fie von dem glücklichen Nachahmer eines Mosheims erwartet hatte; ich habe, wie Sie hören, einen heisern hals, und ben schon seit acht Tagen.

# Beus und das Pferd.

Bater ber Thiere und Menfchen, so sprach bas Pferb, und nahte fich bem Throne bes Zeus, man will, ich sen eins ber schönsten Geschöpfe, womit du bie Welt gezieret, und meine Eigenliebe heißt mich es glauben. Aber sollte gleichwohl nicht noch verschiedenes an mir zu bessern sehn? —

Und was meinst bu benn, bas an dir zu beffern seh? Rebe; ich nehme Lehre an: sprach ber gute Gott, und lächelte.

Bielleicht, sprach bas Pferd weiter, wurde ich fluchtiger febn, wenn meine Beine höher und schmächtiger wären; ein langer Schwanenhals wurde mich nicht entfellen; eine breitere Brust wurde meine Stärke vermehren; und da du mich boch einmal bestimmt hast, beinen Liebling, ben Menschen, zu tragen, so könnte mir ja wohl der Sattel anerschaffen sehn, den mir der wohlsthätige Reiter auslegt.

Gut, versete Zeus; gedulde bich einen Augenblick! Beus, mit ernstem Gesichte, sprach bas Wort ber Schöpfung. Da quoll Leben in den Staub, da verband sich organisitrter Stoff; und plöglich stand vor dem Throne — das häßliche Kameel.

Das Pferd fab, schauberte und gitterte vor entfegenbem Abicheu.

Beus; hier ift ein langer Schwanenhals; hier ift eine

breitere Bruft; hier ist ber anerschaffene Sattel! Bilft bu, Bferb, bag ich bich fo umbilben foll?

Das Pferd gitterte noch.

Geh, fuhr Zeus fort; biefesmal feb belehrt, ohne bestraft zu werben. Dich beiner Bermeffenheit aber bann und wann reuend zu erinnern, so baure bu fort, neues Geschöpf! — Zeus warf einen erhaltenben Blid auf bas Rameel — und bas Pferd erblide bich nie, ohne zu schaubern.

## 6.

# Der Affe und der Suchs.

Nenne mir ein fo geschicktes Thier, bem ich nicht nachahmen könnte! so prablte ber Affe gegen ben Buchs. Der Buchs aber erwiederte: Und bu, nenne mir ein fo geringschätziges Thier, bem es einfallen könnte, bir nachs zuahmen.

Schriftsteller meiner Nation! - Dug ich mich noch beutlicher erklaren?

## 7.

# Die Machtigall und der Dfau.

Eine gefellige Nachtigall fand unter ben Sangern bes Walbes Neiber bie Menge, aber keinen Freund. Bielleicht finbe ich ihn unter einer andern Gattung, bachte fle, und flog vertraulich zu bem Bfaue hinab. Schöner Pfau! ich bewundere bich. — "Ich bich auch, liebliche Nachtigall!" — So lag uns Freunde febn, fprach die Nachtigall weiter; wir werden uns nicht beneiben burfen; bu bift bem Auge fo angenehm, als ich dem Ohre.

Die Nachtigall und ber Pfau murben Freunde.

Aneller und Pope waren beffere Freunde, als Bope und Abbifon.

## 8.

# Der Wolf und der Schafer.

Ein Schäfer hatte burch eine graufame Seuche feine ganze Heerbe verloren. Das erfuhr ber Wolf, und fam feine Condolenz abzustatten.

Schäfer, fprach er, ift es wahr, bag bich ein fo graufames Unglud betroffen? Du bift um beine ganze Beerbe gekommen? Die liebe, fromme, fette Beerbe! Du bauerft mich, und ich möchte blutige Thranen weinen.

Sabe Dank, Meister Isegrim, versette ber Schafer. Ich sehe, bu haft ein fehr mitleibiges Berg.

Das hat er auch wirklich, fügte bes Schäfers Sylax hinzu, fo oft er unter bem Unglude feines Nächsten felbst leibet.

# Das Hog und der Stier.

Auf einem feurigen Roffe flog ftolz ein breifter Anabe baber. Da rief ein wilber Stier bem Roffe zu: Schande! von einem Anaben lieg' ich mich nicht regieren!

Aber ich, verfette bas Rog; benn mas fur Chre konnte es mir bringen, einen Anaben abzumerfen?

## 10.

## Die Grille und die Nachtigall.

Ich versichere bich, fagte die Grille zu ber Nachtisgall, baß es meinem Gesange gar nicht an Bewunderern fehlt. — Renne mir sie boch, sprach die Nachtigall. — Die arbeitsamen Schnitter, versetzte die Grille, hören mich mit vielem Bergnügen, und daß bieses die nützlichsten Leute in ber menschlichen Republik sind, das wirst du boch nicht leugnen wollen?

Das will ich nicht leugnen, fagte bie Nachtigall; aber beswegen barfft bu auf ihren Beifall nicht ftolz senn. Ehrlichen Leuten, die alle ihre Gedanken bei der Arbeit haben, muffen ja wohl die feinern Empfindungen fehlen. Bilbe bir also ja nichts eher auf bein Lieb ein, als bis ihm ber forglose Schäfer, ber selbst auf seiner Flote sehr lieblich spielt, mit stillem Entzücken lauschet.

# Die Machtigall und ber Babicht.

Ein Sabicht schoß auf eine fingende Nachtigall. Da bu fo lieblich fingst, sprach er, wie vortrefflich wirst bu schmeden!

War es höhnische Bosheit, ober war es Einfalt, was ber Sabicht fagte? Ich weiß nicht. Aber gestern hört' ich fagen: bieses Frauenzimmer, bas so unvergleichlich bichtet, muß es nicht ein allerliebstes Frauenzimmer seyn! Und bas war gewiß Einfalt!

## 12.

# Der kriegerische Wolf.

Mein Bater, glorreichen Andenkens, fagte ein junger Wolf zu einem Fuchse, bas mar ein rechter Gelb! Wie fürchterlich hat er sich nicht in ber ganzen Gegend gemacht! Er hat über mehr als zweihundert Feinde nach und nach triumphirt, und ihre schwarze Seelen in das Reich bes Verberbens gefandt. Bas Bunder also, daß er endlich boch einem unterliegen mußte!

So murbe fich ein Leichenredner ausdrucken, fagte ber Fuchs; ber trockene Geschichtschreiber aber murbe hinzuseten: Die zweihundert Feinde, über die er nach und nach triumphirte, waren Schafe und Esel; und der eine Feind, dem er unterlag, war ber erste Stier, ben er sich anzusallen erkühnte.

# Der Phonir.

Rach vielen Jahrhunderten gefiel es bem Phonix, fich wieder einmal feben zu laffen. Er erschien, und alle Thiere und Bögel versammelten sich um ihn. Sie gafften, sie staunten, sie bewunderten und brachen in entzuckendes Lob aus.

Balb aber verwandten die besten und geselligsten mitleibsvoll ihre Blide, und feufzten: Der ungludliche Phonix! Ihm ward bas harte Loos, weder Geliebte noch Freund zu haben; benn er ist ber einzige seiner Art!

## 14.

## Die Bans.

Die Febern einer Gans beschämten ben neugebornen Schnee. Stolz auf dieses blendende Geschenk der Natur, glaubte sie eher zu einem Schwane, als zu dem, was sie war, geboren zu sehn. Sie sonderte sich von ihres gleichen ab, und schwamm einsam und majestätisch auf dem Teiche herum. Bald behnte sie ihren Hals, dessen verrätherischer Kürze sie mit aller Macht abhelsen wollte; bald suchte sie ihm die prächtige Biegung zu geben, in welcher der Schwan das würdige Ansehen eines Vogels des Apollo hat. Doch vergebens; er war zu steif, und mit aller ihrer Bemühung brachte sie es nicht weiter, als daß sie eine lächerliche Gans ward, ohne ein Schwan zu werden.

# Die Giche und das Schwein.

Ein gefräßiges Schwein maftete fich unter einer hoben Giche mit ber herabgefallenen Frucht. Indem es bie eine Cichel verbiß, verschluckte es bereits eine andere mit bem Auge.

Undankbares Dieh! rief endlich ber Gichbaum herab. Du nahreft bich von meinen Früchten, ohne einen einzigen bankbaren Blid auf mich in bie Sobe zu richten!

Das Schwein hielt einen Augenblick inne, und grunzte zur Antwort: Meine bankbaren Blide follten nicht ausbleiben, wenn ich nur mußte, bag bu beine Cicheln meinetwegen hattest fallen laffen.

## 16.

# Die Wespen.

Fäulniß und Berwesung zerftörten bas ftolze Gebau eines friegerischen Roffes, bas unter seinem fühnen Reister erschoffen worden. Die Ruinen bes einen braucht die allezeit wirksame Natur zu bem Leben bes andern. Und so flog auch ein Schwarm junger Wespen aus bem beschmeißten Aase hervor. D, riefen die Wespen, was für eines göttlichen Ursprungs find wir! Das prächtigste Roß, ber Liebling Neptuns, ift unser Erzeuger!

Diese feltsame Brahlerei hörte ber aufmerksame Vabelbichter, und bachte an bie heutigen Italiener, bie

fich nichts geringers als Abkömmlinge ber alten unfterblichen Römer zu fenn einbilden, weil fie auf ihren Grabern geboren worden.

## 17.

# Die Sperlinge.

Eine alte Kirche, welche ben Sperlingen ungählige Mester gab, warb ausgebessert. Als sie nun in ihrem neuen Glanze ba stand, kamen bie Sperlinge wieder, ihre alten Wohnungen zu suchen. Allein sie fanden sie alle vermauert. Bu was, schricen sie, taugt benn nun bas große Gebäube? Kommt, verlaßt ben unbrauchbaren Steinhaufen!

# 18.

# Der Strauß.

Jest will ich sliegen, rief ber gigantische Strauß, und bas ganze Bolt ber Bögel stand in ernster Erwartung um ihn versammelt. Jest will ich fliegen, rief er nochmals; breitete die gewaltigen Fittige weit aus, und schoß, gleich einem Schiffe mit aufgespannten Segeln, auf bem Boben bahin, ohne ihn mit einem Tritte zu verlieren.

Sehet ba ein poetisches Bilb jener unpoetischen Ropfe, bie in ben erften Beilen ihrer ungeheuren Dben

mit ftolgen Schwingen prablen, fich über Bolten und Sterne zu erheben broben, und bem Staube boch immer getreu bleiben!

#### 19.

# Der Sperling und der Straug.

Sen auf beine Größe, auf beine Stärke fo ftolg als du willst, sprach ber Sperling zu bem Strauße. Ich bin boch mehr ein Bogel als du. Denn du kannst nicht fliegen; ich aber fliege, obgleich nicht hoch, obgleich nur rudweise.

Der leichte Dichter eines frohlichen Trinkliedes, eines kleinen verliebten Gefanges, ift mehr ein Genie, als ber fchwunglose Schreiber einer langen Germanniabe.

# 20.

# Die Sunde.

Wie ausgeartet ist hier zu Lande unser Geschlecht! sagte ein gereister Bubel. In bem fernen Welttheile, welchen die Menschen Indien nennen, da, da giebt es noch rechte Hunde! Hunde, meine Brüder — ihr werdet es mir nicht glauben, und boch habe ich es mit meinen Augen gesehen — die auch einen Löwen nicht fürchten und kühn mit ihm anbinden.

Aber, fragte ben Bubel ein gefetter Sagbhund, überwinden fie ihn benn auch, ben Lowen?

Ueberwinden? war die Antwort. Das kann ich nun eben nicht fagen. Gleichwohl, bedenke nur, einen Löwen anzufallen! — —

D, fuhr ber Sagbhund fort, wenn fie ihn nicht überwinden, fo find beine gepriefene Gunde in Indien — besser als wir, so viel wie nichts — aber ein gut Theil bummer.

## 21.

## Der Juchs und ber Storch.

Erzähle mir boch etwas von ben fremben Ländern, bie bu alle gefehen haft, fagte ber Fuchs zu bem weit gereisten Storche.

hierauf fing ber Storch an, ihm jebe Lache und jebe feuchte Biefe zu nennen, wo er bie schmackhaftesten Burmer und bie fettesten Frosche geschmauset.

Sie find lange in Paris gewesen, mein herr. Wo fpeiset man ba am besten? Bas für Weine haben Sie ba am meisten nach ihrem Geschmade gefunden?

## 22.

# Die Gule und der Schahgraber.

Jener Schatgraber war ein fehr unbilliger Mann. Er magte fich in die Ruinen eines alten Raubschlosses, und ward ba gewahr, bag bie Eule eine magere Maus

ergriff und verzehrte. Schickt fich bas, fprach er, für ben philosophischen Liebling Minervens?

Warum nicht? versette bie Gule. Beil ich ftille Betrachtungen liebe, fann ich beswegen von ber Luft leben? Ich weiß zwar wohl, bag ihr Menschen es von euren Gelehrten verlangt — —

#### 23.

# Die junge Schwalbe.

Was macht ihr ba? fragte eine Schwalbe bie gesichäftigen Ameisen. Wir sammeln Vorrath auf ben Winter, war bie geschwinde Antwort.

Das ift flug, fagte die Schwalbe; bas will ich auch thun. Und fogleich fing fie an, eine Menge todter Spinnen und Fliegen in ihr Reft zu tragen.

Aber wozu foll bas, fragte endlich ihre Mutter. "Bozu? Borrath auf ben bofen Binter, liebe Mutter; sammle boch auch! Die Ameisen haben mich biese Borssicht gelehrt."

D laß ben irdischen Ameisen diese kleine Klugheit, versetzte die Alte; was sich für sie schieft, schieft sich nicht für bessere Schwalben. Uns hat die gütige Natur ein holderes Schicksal bestimmt. Wenn der reiche Sommer sich endet, ziehen wir von hinnen; auf dieser Reise entschlasen wir allgemach, und da empfangen uns warme Sümpfe, wo wir ohne Bedürfnisse raften, bis uns ein neuer Frühling zu einem neuen Leben erwecket.

## Merops.

Ich muß bich boch etwas fragen, fprach ein junger Abler zu einem tieffinnigen grundgelehrten Uhu. Man fagt, es gabe einen Bogel, mit Namen Merops, ber, wenn er in bie Luft steige, mit bem Schwanze voraus, ben Kopf gegen die Erbe gekehrt, fliege. Ift bas mahr?

Ei nicht boch! antwortete ber Uhu; bas ift eine alberne Erbichtung bes Menschen. Er mag selbst ein solcher Merops sehn; weil er nur gar zu gern ben himmel erstiegen möchte, ohne bie Erbe auch nur einen Augenblick aus bem Gesichte zu verlieren.

# 24.

# Der Pelikan.

Für wohlgerathene Kinder können Aeltern nicht zu viel thun. Aber wenn fich ein blober Bater für einen ausgearteten Sohn bas Blut vom Herzen zapft, bann wird Liebe zur Thorheit.

Ein frommer Pelikan, da er feine Jungen schmachten fah, riste sich mit scharfem Schnabel die Bruft auf, und erquickte ste mit seinem Blute. Ich bewundere beine Bartlichkeit, rief ihm ein Abler zu, und bejammere beine Blindheit. Sieh boch, wie manchen nichtswürdigen Gucguck du unter beinen Jungen mit ausgebrütet haft!

2

So war es auch wirklich; benn auch ihm hatte ber talte Gudgud feine Gier untergeschoben. — Waren es unbankbare Gudgude werth, bag ihr Leben so theuer erfauft wurde?

## 26.

# Der Some und der Ciger.

Der Lowe und ber Sase, beibe schlafen mit offenen Augen. Und so schlief jener, ermübet von ber gewaltigen Jagb, einst vor bem Gingange seiner fürchterlichen Soble.

Da fprang ein Tiger vorbei, und lachte bes leich= ten Schlummers. "Der nichts fürchtenbe Löwe!" rief er. "Schläft er nicht mit offenen Augen, natürlich wie ber Safe!"

Wie ber Sase? brullte ber aufspringende Lowe, und war bem Spotter an ber Gurgel. Der Tiger malzte fich in seinem Blute, und ber beruhigte Sieger legte fich wieder, zu schlafen.

## 27.

# Der Stier und der Birich.

Ein schwerfälliger Stier und ein flüchtiger Sirfch weibeten auf einer Wiefe gusammen.

Sirfch, fagte ber Stier, wenn uns ber Lowe anfallen follte, fo lag und fur Ginen Mann fteben; wir wollen ihn tapfer abweisen. — Das muthe mir nicht zu, erwiederte ber Girsch; benn warum follte ich mich mit bem Löwen in ein ungleiches Gefecht einlassen, ba ich ihm fichrer entlaufen kann?

#### 28.

# Der Efel und der Wolf.

Ein Efel begegnete einem hungrigen Wolfe. Sabe Mitleiden mit mir, fagte der zitternde Efel; ich bin ein armes frankes Thier; fieh nur, mas für einen Dorn ich mir in ben Fuß getreten habe! —

Wahrhaftig, bu bauerft mich; versetzte ber Wolf. Und ich finde mich in meinem Gewiffen verbunden, bich von biefen Schmerzen zu befreien.

Kaum mar bas Bort gefagt, fo marb ber Efel gerriffen.

## 29.

# Der Springer im Schache.

Zwei Knaben wollten Schach ziehen. Weil ihnen ein Springer fehlte, fo machten fie einen überfluffigen Bauer, burch ein Merkzeichen, bazu.

Ei, riefen bie andern Springer, woher, herr Schritt für Schritt?

Die Anaben hörten bie Spötterei, und fprachen: Schweigt! Thut er uns nicht eben bie Dienste, bie ihr thut?

# Refopus und der Efel.

Der Cfel fprach zu bem Aefopus: Benn bu mieber ein Sefchichten von mir ausbringft, fo lag mich etwas recht Vernünftiges und Sinnreiches fagen.

Dich etwas Sinnreiches! fagte Aefop; wie wurde fich bas schicken? Burbe man nicht sprechen, bu feust ber Sittenlehrer, und ich ber Efel?

Bweites Buch.

# Die eherne Bildfaule.

Die eherne Bilbfaule eines uprtrefflichen Künftlers schmolz burch bie Sige einer wuthenben Feuersbrunft in einen Klumpen. Diefer Klumpen fam einem andern Künftler in die Sande, und durch seine Geschicklichkeit verfertigte er eine neue Bilbfaule daraus; von ber erstern in bem, was sie vorstellte, unterschieden, an Gesichmack und Schönheit aber ihr gleich.

Der Neib fah es und fnirschte. Endlich befann er fich auf einen armfeligen Troft: "Der gute Mann murbe bieses, noch ganz erträgliche Stud, auch nicht hervorsgebracht haben, wenn ihm nicht bie Materie ber alten Bilbfaule babei zu Statten gekommen mare."

2.

## Berkules.

Als Gerkules in ben Simmel aufgenommen marb, machte er feinen Gruß unter allen Göttern ber Juno zuerft. Der gange himmel und Juno erstaunten barüber. Deiner Feindin, rief man ihm ju, begegneft bu fo vorzüglich? Ja, ihr felbst; erwiederte Gerfules. Rur ihre Verfolgungen find es, die mir zu den Thaten Gelegenheit gegeben, womit ich ben himmel verdient habe.

Der Olymp billigte bie Antwort bes neuen Gottes, und Juno marb verfohnt.

3.

# Der Enabe und die Schlange.

Ein Knabe spielte mit einer zahmen Schlange. Mein liebes Thierchen, fagte ber Knabe, ich wurde mich mit dir so gemein nicht ntachen, wenn dir das Gift nicht benommen wäre. Ihr Schlangen send die boshaftesten, undanksbarsten Geschöpfe! Ich habe es wohl gelesen, wie es einem armen Landmanne ging, der eine, vielleicht von deinen Urältern, die er halb erfroren unter einer Hecke fand, mitleidig aushob, und sie in seinen erwärmenden Busen stedte. Kaum fühlte sich die Bose wieder, als sie ihren Wohlthäter bis; und der gute freundliche Mann mußte sterben.

Ich erstaune, fagte die Schlange. Wie partheilich eure Geschichtschreiber seyn muffen! Die unfrigen erzählen diese Sistorie ganz anders. Dein freundlicher Mann glaubte, die Schlange seh wirklich erfroren, und weil es eine von ben bunten Schlangen war, so steckte er sie zu sich, ihr zu Sause die schone Saut abzustreifen. War bas recht? Ach, fdweig nur; erwiederte ber Anabe. Welcher Undankbare hatte fich nicht zu entschuldigen gewußt!

Recht, mein Sohn; fiel ber Vater, ber biefer Unsterredung zugehört hatte, bem Knaben ins Wort. Aber gleichwohl, wenn du einmal von einem außerordentlichen Undanke hören solltest, so ersuche ja alle Umstände genau, bevor du einen Menschen mit so einem abscheuslichen Schandsslecke brandmarken lässest. Wahre Wohlsthäter haben selten Undankbare verpflichtet; ja, ich will zur Ehre der Menscheit hoffen — niemals. Aber die Wohlthäter mit kleinen eigennützigen Absichten, die sind es werth, mein Sohn, daß sie Undank anstatt Erkenntslichkeit einwuchern.

### 4.

# Der Wolf auf dem Codbette.

Der Wolf lag in ben letten Zügen, und schickte einen prüfenden Blid auf sein vergangenes Leben zuruck. Ich bin freilich ein Sünder, sagte er; aber doch, hoffe ich feiner von den größten. Ich habe Boses gethan; aber auch viel Gutes. Einsmals, erinnere ich mich, kam mir ein blodendes Lamm, welches sich von der Geerde verirret hatte, so nahe, daß ich es gar leicht hätte wursgen können; und ich that ihm nichts. Zu eben dieser Zeit hörte ich die Spöttereien und Schmähungen eines Schases mit der bewundernswürdigsten Gleichgültigkeit an, ob ich schon keine schäßenden Hunde zu fürchten hatte.

Und das alles kann ich dir bezeugen, fiel ihm Freund Fuchs, der ihn zum Tode bereiten half, ins Wort. Denn ich erinnere mich noch gar wohl aller Umftände dabei. Es war zu eben der Zeit, als du dich an dem Beine so jämmerlich würgtest, das dir der gutherzige Kranich hernach aus dem Schlunde zog.

5.

### Der Stier und das Ralb.

Ein ftarker Stier zersplitterte mit seinen Hörnern, indem er fich burch bie niedrige Stallthure brangte, bie obere Pfoste. Sieh einmal, Hirte! schrie ein junges Kalb; folchen Schaben thu' ich bir nicht. Wie lieb ware mir es, versetze bieser, wenn du ihn thun könntest!

Die Sprache bes Kalbes ift bie Sprache ber fleinen Philosophen. "Der bose Bayle! wie manche rechtschaffene Seele hat er mit seinen verwegenen Zweiseln geargert!" — D ihr Herren, wie gern wollen wir uns ärgern laffen, wenn jeber von euch ein Bayle werben fann!

6.

# Die Pfauen und die Rrahe.

Eine ftolze Rrabe fcmudte fich mit ben ausgefallenen Febern ber farbigen Bfauen, und mifchte fich fubn, als fie genug geschmudt zu sein glaubte, unter biefe glanzenden Bogel ber Juno. Gie marb erkannt; und schnell fielen die Pfauen mit scharfen Schnäbeln auf fie, ihr ben betrugerischen But auszuzeigen.

Laffet nach! fchrie fie endlich; ihr habt nun alles bas Eurige wieber. Doch bie Bfauen, welche einige von ben eigenen glanzenben Schwingfebern ber Krabe bemerkt hatten, versetzen: Schweig, armselige Marrin; auch biefe können nicht bein feyn! — und hadten weiter.

#### 7.

### Der Come mit dem Gfel.

Alls bes Nesopus Lowe mit bem Ejel, ber ihm burch feine fürchterliche Stimme die Thiere follte jagen helfen, nach bem Balbe ging, rief ihm eine naseweise Krähe von dem Baume zu: Ein schöner Gesellschafter! Schämst bu dich nicht, mit einem Esel zu gehen? — Wen ich brauchen kann, versetzte der Lowe, dem kann ich ja wohl meine Seite gönnen.

So benten bie Großen alle, wenn fie einen Diebrisgen ihrer Bemeinschaft murbigen.

#### 8.

# Der Efel mit dem Comen.

Als ber Efel mit bem Lowen bes Aefopus, ber ihn ftatt feines Jagerhorns brauchte, nach bem Balbe ging,

begegnete ihm ein anderer Efel von seiner Bekanntschaft, und rief ihm zu: Guten Tag, mein Bruber! — Unversichämter! war bie Antwort.

Und warum bas? fuhr jener Efel fort. Bift bu begwegen, weil bu mit einem Lowen gehft, beffer als ich? mehr als ein Efel?

#### 9.

### Die blinde Benne.

Eine blind gewordene Henne, die des Scharrens gewohnt war, hörte auch blind noch nicht auf, fleißig zu scharren. Was half es der arbeitsamen Närrin? Eine andere sehende Henne, welche ihre zarten Küße schonte, wich nie von ihrer Seite, und genoß, ohne zu scharren, die Frucht des Scharrens. Denn so oft die blinde Henne ein Korn aufgescharret hatte, fraß es die sehende weg.

Der fleifige Deutsche macht die Collectanea, die ber wigige Frangose nutt.

### 10.

# Die Efel.

Die Gfel beklagten fich bei bem Beus, bag bie Mensichen mit ihnen zu graufam umgingen. Unfer ftarker Ruden, fagten fie, tragt ihre Laften, unter welchen fie

und jedes schwächere Thier erliegen mußten. Und boch wollen fie uns, burch unbarmherzige Schläge, zu einer Geschwindigkeit nöthigen, die uns durch die Laft unmögelich gemacht wurde, wenn fie uns auch die Natur nicht versagt hätte. Berbiete ihnen, Zeus, so unbillig zu sehn, wenn sich die Menschen anders etwas Boses verbieten laffen. Wir wollen ihnen dienen, weil es scheint, daß bu uns dazu erschaffen haft; allein geschlagen wollen wir ohne Ursache nicht sehn.

Mein Gefchöpf, antwortete Zeus ihrem Sprecher, bie Bitte ift nicht ungerecht; aber ich sehe keine Möglichseit, die Menschen zu überzeugen, daß eure natürliche Langsamkeit keine Faulheit ist. Und so lange sie dieses glauben, werdet ihr geschlagen werden. — Doch ich sinne, euer Schicksal zu erleichtern. — Die Unempfindlichkeit soll von nun an euer Theil sehn; eure Haut soll sich gegen die Schläge verhärten, und den Arm des Treibers ermüben.

Beus, schrieen die Efel, du bift allezeit weise und gnädig! — Sie gingen erfreut von seinem Throne, als bem Throne der allgemeinen Liebe.

### 11.

## Das beschühte Lamm.

Sylar, aus dem Geschlechte ber Wolfshunde, bewachte ein frommes Lamm. Ihn erblickte Lykobes, ber gleichfalls an haar, Schnauge und Ohren einem Wolfe ähnlicher mar, als einem Sunde, und fuhr auf ihn los. Bolf, fchrie er, was machft bu mit biefem Lamme? -

Wolf felbst! verfette Sylar. (Die Sunde verkannten fich beibe.) Geh! ober bu follft es erfahren, bag ich fein Befchüter bin!

Doch Lykobes will bas Lanm bem Sylar mit Gewalt nehmen; Sylar will es mit Gewalt behaupten, und bas arme Lanum — treffliche Beschützer! — wird barüber zerriffen.

#### 12.

# Jupiter und Apollo.

Supiter und Apollo stritten, welcher von ihnen der beste Bogenschüße sey. Laß uns die Probe machen! sagte Apollo. Er spannte seinen Bogen, und schoß so mitten in das bemerkte Ziel, daß Jupiter keine Möglichskeit sah, ihn zu übertreffen. — Ich sehe, sprach er, daß du wirklich sehr wohl schießest. Ich werde Nühe haben, es besser zu machen. Doch will ich es ein andermal versuchen. — Er soll es noch versuchen, der kluge Zupiter!

### 13.

# Die Wafferschlange.

Beus hatte nunmehr ben Frofchen einen andern Konig gegeben; anstatt eines friedlichen Klobes, eine gefräßige Wasserschlange.

Willft bu unfer König fenn, schrieen bie Frosche, warum verschlingst bu und? — Darum, antwortete bie Schlange, weil ihr um mich gebeten habt.

Ich habe nicht um dich gebeten! rief einer von den Froschen, den sie schon mit den Augen verschlang. — Nicht? fagte die Wasserschlange. Desto schlimmer! So muß ich dich verschlingen, weil du nicht um mich gebesten haft.

#### 14.

# Der Suchs und die Larve.

Bor alten Zeiten fand ein Fuchs bie hohle, einen weiten Mund aufreißende Larve eines Schauspielers. Welch ein Ropf! fagte ber betrachtende Fuchs. Ohne Gehirn, und mit einem offenen Munde! Sollte bas nicht ber Kopf eines Schwägers gewesen fenn?

Diefer Fuchs fannte euch, ihr ewigen Redner, ihr Strafgerichte bes unschuldigften unserer Sinne!

### 15.

### Der Rabe und der fuchs.

Cin Rabe trug ein Stud vergiftetes Fleifch, bas ber ergurnte Gartner fur bie Ragen feines Nachbars bingeworfen hatte, in seinen Rlauen fort.

Und eben wollte er es auf einer alten Giche vers zehren, als fich ein Tuche herbei folich, und ihm zurief:

Seh mir gesegnet, Bogel bes Jupiter! — Für wen siehst bu mich an? fragte ber Rabe. — Für wen ich bich ansehe? erwiederte ber Fuchs. Bift du nicht ber rüftige Abler, ber täglich von ber Rechten bes Zeus auf biese Siche herab kommt, mich Armen zu speisen? Warum verstellst du bich? Sehe ich benn nicht in ber siegreichen Klaue die erslehte Gabe, die mir dein Gott durch dich zu schießen noch fortfährt?

Der Rabe erstaunte und freuete sich innig, für einen Abler gehalten zu werden. Ich muß, bachte er, ben Tuchs aus diesem Irrthume nicht bringen. — Großmuthig bumm ließ er ihm also seinen Raub herabfallen, und flog stolz bavon.

Der Tuchs fing bas Fleisch lachend auf, und frag es mit boshafter Freude. Doch balb verkehrte fich bie Freude in ein schmerzhaftes Gefühl; bas Gift fing an zu wirken, und er verrectte.

Möchtet ihr euch nie etwas anders als Gift erloben, verdammte Schmeichler!

### 16.

# Der Beigige.

Ich Ungludlicher! klagte ein Geizhalz seinem Nachbar. Man hat mir ben Schatz, ben ich in meinem Garten vergraben hatte, biese Nacht entwendet, und einen verdammten Stein an bessen Stelle gelegt.

Du murbeft, antwortete ibm ber Rachbar, beinen

Schat boch nicht genutt haben. Bilbe bir alfo ein, ber Stein feb bein Schat; und bu bift nichts armer.

Bare ich auch schon nichts armer, erwiederte ber Beighals; ift ein anderer nicht um fo viel reicher? Gin anderer um so viel reicher! Ich möchte rasend werben.

#### 17.

#### Der Rabe.

Der Fuchs sah, daß der Rabe die Altäre der Götter beraubte, und von ihren Opfern mit lebte. Da dachte er bei sich selbst: Ich möchte wohl wissen, ob der Rabe Antheil an den Opfern hat, weil er ein prophetischer Bogel ist; oder ob man ihn für einen prophetischen Bogel hält, weil er frech genug ist, die Opfer mit den Göttern zu theilen.

# 18.

### Beus und das Schaf.

Das Schaf mußte von allen Thieren vieles leiben. Da trat es vor ben Zeus, und bat, fein Clend zu minbern.

Beus schien willig, und sprach zu bem Schafe: 3ch sehe wohl, mein frommes Geschöpf, ich habe bich allzu wehrlos erschaffen. Run mähle, wie ich biesem Vehler am besten abhelfen soll. Soll ich beinen Mund mit schredlichen Bahnen, und beine Füße mit Krallenruften?

Leffing, Fabeln.

D nein, fagte bas Schaf; ich will nichts mit ben reißenden Thieren gemein haben.

Ober, fuhr Beus fort, foll ich Gift in beinen Speischel legen?

Uch! verfette bas Schaf; Die giftigen Schlangen werben ja fo fehr gehaßt.

Run was foll ich benn? Ich will hörner auf beine Stirn pflangen, und Starke beinem Raden geben.

Auch nicht, gutiger Bater; ich konnte leicht fo ftogigwerben, als ber Bod.

Und gleichwohl, sprach Zeus, mußt bu felbst ichaben können, wenn sich Andere, bir zu schaben, huten follen.

Mußt' ich bas! feufzte bas Schaf. D, fo lag mich, gutiger Bater, wie ich bin. Denn bas Bermögen, schaben zu können, erweckt, fürchte ich, bie Luft, schaben zu wollen; und es ist besser, Unrecht leiben, als Unrecht thun.

Beus fegnete bas fromme Schaf, und es vergaß von Stund an, ju flagen.

### 19.

# Der Juchs und der Tiger.

Deine Geschwindigkeit und Starke, fagte ein Fuchs zu bem Tiger, möchte ich mir wohl wunschen.

Und fonft hatte ich nichts, was bir anftande? fragte ber Tiger.

Ich mußte nichts! — Auch mein schönes Fell nicht? fuhr ber Tiger fort. Es ist so vielfarbig als bein Gemuth, und bas Aleußere wurde fich vortrefflich zu bem Innern schicken.

Eben barum, verfette ber Fuchs, banke ich recht fehr bafur. Ich muß bas nicht icheinen, mas ich bin. Aber wollten bie Götter, bag ich meine Saare mit Febern vertauschen könnte!

#### 20.

## Der Mann und der Sund.

Ein Mann warb von einem Gunde gebiffen, gerieth barüber in Born, und erschlug ben Gund. Die Bunde schien gefährlich, und ber Arzt mußte zu Rathe gezogen werben.

Sier weiß ich tein befferes Mittel, fagte ber Empirifus, als bag man ein Stud Brod in die Bunde tauche, und es bem Gunde zu freffen gebe. Gilft biefe sympathetische Cur nicht, so — Sier zuckte ber Arzt die Achsel.

Ungludlicher Jachzorn! rief ber Mann; fie fann nicht helfen, benn ich habe ben hund erschlagen.

#### Die Eraube.

Ich kenne einen Dichter, bem die schreiende Bewunderung seiner kleinen Nachahmer weit mehr geschadet hat, als die neibische Berachtung seiner Kunstrichter.

Sie ist ja boch fauer! fagte ber Fuchs von ber Traube, nach ber er lange genug vergebens gesprungen war. Das hörte ein Sperling, und sprach: Sauer sollte biese Traube sein? Darnach sieht sie mir boch nicht aus! Er flog hin, und koftete, und fand sie ungemein suß, und rief hundert naschige Brüder herbei. Kostet boch! schrie er; kostet boch! Diese treffliche Traube schalt ber Fuchs sauer. — Sie kosteten alle, und in wenig Augensbliden ward die Traube so zugerichtet, daß nie ein Fuchs wieder barnach sprang.

#### 22.

# Der Suchs.

Ein verfolgter Fuchs rettete sich auf eine Mauer. Um auf ber andern Seite gut herab zu kommen, ergriff er einen nahen Dornstrauch. Er ließ sich auch glücklich baran nieder, nur daß ihn die Dornen schmerzlich verwundeten. Elende Selfer, rief der Fuchs, die nicht helfen können, ohne zugleich zu schaden!

## Das Schaf.

Alls Jupiter bas Veft feiner Bermählung feierte, und alle Thiere ihm Geschenke brachten, vermißte Juno bas Schaf.

Wo bleibt bas Schaf? fragte bie Göttin. Warum verfaumt bas fromme Schaf, uns fein wohlmeinendes Geschent zu bringen?

Und ber Sund nahm bas Wort, und fprach: Burne nicht, Göttin! Ich habe bas Schaf noch heute geseben; es war febr betrubt, und jammerte laut.

Und warum jammerte bas Schaf? fragte bie ichon gerührte Göttin.

Ich armfte! fo fprach es. Ich habe jett weber Wolle, noch Milch; was werbe ich bem Jupiter schenken? Soll ich, ich allein, leer vor ihm erscheinen? Lieber will ich hingehen, und ben hirten bitten, bag er mich ihm opfere!

Indem brang mit bes hirten Gebete ber Rauch bes geopferten Schafes, bem Jupiter ein füßer Geruch, burch die Wolken. Und jest hatte Juno bie erste Thrane ge-weinet, wenn Thranen ein unsterbliches Auge benetten.

### 24.

### Die Biegen.

Die Biegen baten ben Beus, auch ihnen Gorner ju geben; benn anfangs hatten bie Biegen feine Sorner.

Ueberlegt es wohl, mas ihr bittet, fagte Beus. Es ift mit bem Geschenke ber hörner ein anderes ungertrennlich verbunden, bas euch so angenehm nicht sehn mochte.

Doch bie Biegen beharrten auf ihrer Bitte, und Beus fprach: Go habt benn Sorner!

Und bie Ziegen bekamen Gorner — und Bart! Denn anfangs hatten bie Ziegen auch keinen Bart. D wie schmerzte fie ber häfliche Bart! Weit mehr, als fie bie ftolzen Gorner erfreuten!

### 25.

# Der milde Apfelbaum.

In bem hohlen Stamm eines wilben Apfelbaumes ließ fich ein Schwarm Bienen nieber. Sie füllten ihn mit ben Schätzen ihres Honigs, und ber Baum warb fo ftolz barauf, bag er alle andere Baume gegen sich verachtete.

Da rief ihm ein Rosenstod zu: Elender Stolz auf gelichene Sußigfeiten! Ift beine Frucht barum weniger herbe? In Diese treibe ben Honig hinauf, wenn bu es vermagst; und bann erst wird ber Mensch bich segnen!

# Der Birfd und ber Suchs.

Der hirsch sprach zu bem Fuchse: Run webe uns armen schwächeren Thieren! Der Löwe hat sich mit dem Wolfe verbunden.

Mit bem Wolfe? fagte ber Fuchs. Das mag noch hingehen! Der Löwe brüllt, ber Wolf heult; und so werbet ihr euch noch oft bei Zeiten mit ber Flucht retten können. Aber alsbann, alsbann möchte es um uns alle geschehen senn, wenn es bem gewaltigen Löwen einsfallen sollte, sich mit bem schleichenben Luchse zu verbinden.

### 27.

# Der Dornstrauch.

Aber fage mir boch, fragte die Weide ben Dornsftrauch, warum du nach den Kleidern des vorbei gebens ben Menschen so begierig bift? Was willft du damit? Was können sie dir helfen?

Richts! fagte ber Dornstrauch. Ich will fie ibm auch nicht nehmen; ich will fie ihm nur gerreißen.

### 28.

# Die Surien.

Meine Furien, fagte Pluto zu bem Boten ber Gotter, werben alt und ftumpf. Ich brauche frische. Geh alfo, Merfur, und fuche mir auf ber Obermelt brei tuchtige Beibsperfonen bagu aus. Merfur ging.

Kurz hierauf sagte Juno zu ihrer Dienerin: Glaubtest du wohl, Iris, unter ben Sterblichen zwei ober
brei volltommen strenge, züchtige Madchen zu sinden? Aber volltommen ftrenge! Berstehst du mich? Um Cytheren Hohn zu sprechen, die sich bas ganze weibliche Geschlecht unterworsen zu haben, rühmet. Geh immer, und sieh, wo du sie auftreibst. Iris ging.

In welchem Winkel ber Erbe suchte nicht die gute Bris! Und bennoch umsonst! Sie kam ganz allein wieder, und Juno rief ihr entgegen: Ift es möglich? D Keusch-heit! D Tugend!

Göttin, fagte Iris; ich hatte bir wohl brei Mabchen bringen können, bie alle brei vollfommen ftreng und züchtig gewesen; bie alle brei nie einer Mannsperson gelächelt; bie alle brei ben geringsten Tunken ber Liebe in ihren Bergen erstickt: aber ich kam leiber zu spat. —

Bu fpat? fagte Juno. Wie fo?

"Eben hatte fie Merkur für ben Bluto abgeholt." Für ben Bluto? Und wozu will Pluto diese Tugendhaften? —

"Bu Furien."

### 29.

# Birefias.

Tireftas nahm feinen Stab, und ging über Felb. Sein Weg trug ihn burch einen heiligen Sain, und

mitten in dem Saine, wo brei Bege einander durchkreuzten, ward er ein Baar Schlangen gewahr, die fich begatteten. Da hub Tirefias feinen Stab auf, und schlug unter die verliebten Schlangen. — Aber, o Bunber! Indem der Stab auf die Schlangen herabsank, ward Tirefias zum Beibe.

Nach neun Monden ging bas Weib Tirestas wieder durch ben heiligen hain; und an eben bem Orte, wo die drei Wege einander durchfreuzten, ward sie ein Baar Schlangen gewahr, die mit einander fämpften. Da hub Tirestas abermals ihren Stab auf, und schlug unter die ergrimmten Schlangen, und — o Bunder! Indem ber Stab die kämpfenden Schlangen schied, ward bas Weib Tirestas wieder zum Manne.

### 30,

### Minerna.

Lag fie boch, Freund, lag fie, bie kleinen hamischen Reiber beines machsenben Ruhmes! Barum will bein Big ihre ber Bergeffenheit bestimmte Namen verewigen?

In bem unstnnigen Kriege, welchen bie Riesen wiber bie Götter führten, stellten bie Riesen ber Minerva einen schrecklichen Drachen entgegen. Minerva aber ergriff ben Drachen, und schleuberte ihn mit gewaltiger Hand an bas Firmament. Da glanzt er noch; und was so oft großer Thaten Belohnung war, warb bes Drachen beneidenswürdige Strafe.

Drittes Buch.

# Der Befiger des Bogens.

Gin Mann hatte einen trefflichen Bogen von Ebensholz, mit dem er sehr weit und sehr sicher schoß, und den er ungemein werth hielt. Einst aber, als er ihn ausmerksam betrachtete, sprach er: Ein wenig zu plump bist du doch! Alle beine Zierde ist die Glätte. Schade — Doch dem ist abzuhelfen, fiel ihm ein. Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder in den Bogen schnitzen laffen. — Er ging hin; und der Künstler schnitze eine ganze Jagd auf den Bogen; und was hätte sich besser auf einen Bogen geschickt, als eine Jagd?

Der Mann war voller Freuden. "Du verdienft biese Bierrathen, mein lieber Bogen!" — Indem will er ihn versuchen; er spannt, und ber Bogen — zerbricht.

2.

# Die Nachtigall und die Cerche.

Bas foll man zu ben Dichtern fagen, bie fo gern bren Blug weit über alle Baffung bes größten Theiles

ihrer Lefer nehmen? Was fonft, als was die Nachtigall einst zu ber Lerche sagte: Schwingst du bich, Freundin, nur darum so hoch, um nicht gehört zu werden?

#### 3.

# Der Beift des Salomo.

Ein ehrlicher Greis trug bes Tages Laft und Sige, fein Feld mit eigener Sand zu pflügen, und mit eigener Sand ben reinen Samen in ben lockern Schoof ber willigen Erbe zu ftreuen.

Auf einmal ftand unter dem breiten Schatten einer Linde eine gottliche Erscheinung vor ihm ba! Der Greis ftutte.

3ch bin Salomo, fagte mit vertraulicher Stimme bas Phantom. Was machft bu bier, Alter?

Wenn du Salomo bift, versette ber Alte, wie kannst du fragen? Du schicktest mich in meiner Jugend zu ber Ameise: ich sahe ihren Wandel, und lernte von ihr fleißig seyn und sammeln. Was ich ba lernte, bas thue ich noch. —

Du haft beine Lection nur halb gelernt, verfette ber Geift. Geh noch einmal hin zur Ameife, und lerne nun auch von ihr in bem Winter beiner Jahre ruhen, und bes Gesammelten genießen.

# Das Beichenk der fegen.

Bu ber Wiege eines jungen Bringen, ber in ber Volge einer ber größten Regenten feines Landes warb, traten zwei wohlthatige Venen.

Ich schenke biesem meinem Lieblinge, fagte bie eine, ben scharffichtigen Blid bes Ablers, bem in feinem weisten Reiche auch bie fleinfte Mude nicht entgeht.

Das Geschenk ift schon, unterbrach fie bie zweite Bene. Der Bring wird ein einsichtsvoller Monarch wersben. Aber ber Abler besitzt nicht allein Scharfsichtigkeit, bie kleinsten Muden zu bemerken; er besitzt auch eine eble Berachtung, ihnen nicht nachzujagen. Und biefe nehme ber Prinz von mir zum Geschenk!

Ich bante bir, Schwester, für biese weise Ginfchranfung, versette bie erfte Fene. Es ift mahr; viele murben weit größere Könige gewesen sehn, wenn fle sich weniger mit ihrem burchbringenden Berftande bis zu ben kleinsten Angelegenheiten hätten erniedrigen wollen.

5.

# Das Schaf und die Schwalbe.

Eine Schwalbe flog auf ein Schaf, ihm ein wenig Bolle für ihr Rest auszurupfen. Das Schaf sprang unwillig hin und wieber. Wie bist bu benn nur gegen mich so farg? fagte bie Schwalbe. Dem hirten erlaubst

du, daß er dich beiner Wolle über und über entblößen darf; und mir verweigerst du eine kleine Flocke. Woher kommt baß?

Das kömmt baher, antwortete bas Schaf, weil bu mir meine Wolle nicht mit eben fo guter Art zu neh= men weißt, als ber hirte.

6.

#### Der Habe.

Der Rabe bemerkte, daß der Abler ganze dreißig Tage über feinen Giern brütete. Und baher kömmt es, ohne Zweifel, sprach er, daß die Jungen bes Ablers so allsehend und ftark werden. Gut! das will ich auch thun:

Und feitbem brutet ber Rabe wirklich ganze breißig Tage über feinen Giern; aber noch hat er nichts, als elenbe Raben ausgebrutet.

7.

# Der Hangstreit ber Chiere,

in vier Fabeln.

1.

Es entstand ein higiger Rangstreit unter ben Thieren. Ihn zu schlichten, sprach bas Bferb, laffet uns ben Mensichen zu Rathe ziehen; er ift feiner von ben streitenben Theilen, und kann besto unpartheilscher febn. Aber hat er auch ben Berftand bazu? ließ fich ein Maulwurf hören. Er braucht wirklich ben allerfeinsten, unfere oft tief verstedten Bollfommenheiten zu erkennen.

Das mar fehr weislich erinnert! fprach ber Samfter.

Ja wohl! rief auch ber Igel. 3ch glaube es nimmermehr, bag ber Denich Scharffichtigkeit genug befiget.

Schweigt ihr! befahl bas Pferb. Wir wiffen es schon: Wer sich auf bie Gute feiner Sache am wenig= ften zu verlaffen hat, ift immer am fertigften bie Gin= ficht feines Richters in Zweifel zu ziehen.

8.

2.

Der Mensch ward Richter. — Noch ein Wort, rief ihm ber majestätische Löwe zu, bevor bu ben Ausspruch thust. Nach welcher Regel, Mensch, willst bu unsern Werth bestimmen?

Nach welcher Regel? Nach bem Grabe, ohne Zweisfel, antwortete ber Mensch, in welchem ihr mir mehr ober weniger nüglich send.

Bortrefflich! verfette ber beleibigte Lowe. Wie weit wurde ich alebann unter bem Efel zu ftehen fommen! Du fannft unfer Richter nicht fenn, Menfch! Berlag bie Berfammlung!

3

3.

Der Mensch entfernte fich. — Nun; sprach ber höhnische Maulwurf — (und ihm ftimmten ber Samfter und ber Igel wieder bei) — siehst bu, Bferd? ber Lowe meint es auch, daß ber Mensch unser Richter nicht seyn kann. Der Lowe benkt, wie wir.

Aber aus beffern Grunden, als ihr! fagte ber Lowe, und warf ihnen einen verächtlichen Blid gu.

### 10.

4.

Der Lowe fuhr weiter fort: Der Rangstreit, wenn ich es recht überlege, ift ein nichtswürdiger Streit! Saltet mich fur ben Bornehmften ober fur ben Gering= sten; es gilt mir gleich viel. Genug, ich kenne mich! — Und fo ging er aus ber Versammlung.

Ihm folgte ber weise Elephant, ber fühne Tiger, ber ernsthafte Bar, ber kluge Tuche, bas eble Pferb; furz, alle, bie ihren Werth fühlten, ober zu fühlen glaubten.

Die fich am letten wegbegaben, und über bie zer= riffene Versammlung am meisten murrten, waren ber Affe und ber Esel.

# Der Bar und der Clephant.

Die unverständigen Menschen! sagte der Bar zu dem Elephanten. Was fordern fle nicht alles von uns bessern Thieren! Ich muß nach der Musik tanzen; ich, der ernsthafte Bar! Und sie wissen es doch nur allzu wohl, daß sich solche Possen zu meinem ehrwürdigen Wesen nicht schicken; benn warum lachten sie sonst, wenn ich tanze?

Ich tanze auch nach ber Musif, versetzte ber geleh= rige Elephant; und glaube eben so ernsthaft und ehr= wurdig zu sehn, als du. Gleichwohl haben die Zuschauer nie über mich gelacht; freudige Bewunderung bloß war auf ihren Gesichtern zu lesen. Glaube mir also, Bar, die Menschen lachen nicht barüber, daß du tanzest, son= ber darüber daß du dich so albern dazu anschickt.

### 12.

# Der Strauf.

Das pfeilschnelle Rennthier fah ben Strauß, und fprach: Das Laufen bes Straußes ift fo außerorbentlich eben nicht; aber ohne Zweifel fliegt er besto beffer.

Ein andermal fah ber Abler ben Strauß, und fprach: Fliegen fann ber Strauß nun wohl nicht; aber ich glaube, er muß gut laufen können.

# Die Wohlthaten,

### in zwei Fabeln.

1.

Saft bu mohl einen größeren Boblthater unter ben Thieren, als uns? fragte bie Biene ben Menschen.

Ja mohl! erwieberte biefer.

"Und wen?"

Das Schaf! Denn seine Bolle ift mir nothwendig, und bein Sonig ist mir nur angenehm.

14.

2.

Und willst bu noch einen Grund wissen, warum ich das Schaf für meinen größern Wohlthäter halte, als dich, Biene? Das Schaf schenket mir seine Wolle ohne die geringste Schwierigkeit; aber wenn du mir beinen Honig schenkest, nuß ich mich noch immer vor beinem Stachel fürchten.

15.

### Die Ciche.

Der rafenbe Nordwind hatte feine Starte in einer fturmifchen Nacht an einer erhabenen Giche bewiefen.

Nun lag fie gestredt, und eine Menge niedriger Straucher lagen unter ihr zerschmettert. Ein Buche, ber seine Grube nicht weit bavon hatte, sah fie bes Morgens barauf. Bas für ein Baum! rief er. Satte ich boch nimmermehr gebacht, baß er so groß gewesen ware!

### 16,

# Die Geschichte des alten Wolfs,

in fieben Fabeln.

1.

Der boje Wolf war zu Jahren gekommen, und faßte ben gleißenden Entschluß, mit ben Schäfern auf einem gutlichen Buß zu leben. Er machte fich also auf, und kam zu bem Schäfer, beffen Sorben seiner Boble bie nachsten waren.

Schäfer, sprach er, bu nennest mich ben blutgierisgen Räuber, ber ich boch wirklich nicht bin. Freilich muß ich mich an beine Schafe halten, wenn mich hunsgert; benn Hunger thut weh. Schütze mich nur vor bem Hunger; mache mich nur satt, und bu follst mit mir recht wohl zufrieden sehn. Denn ich bin wirklich bas zahmste, sanftmuthigste Thier, wenn ich satt bin.

Wenn bu fatt bift? Das tann mohl febn, verfette ber Schafer. Aber wenn bift bu benn fatt? Du und ber Geiz werben es nie. Geh beinen Beg!

2.

Der abgewiesene Wolf fam zu einem zweiten Schäfer. Du weißt, Schäfer, war feine Unrebe, bag ich bir bas Jahr burch manches Schaf wurgen könnte. Willst bu mir überhaupt jedes Jahr sechs Schafe geben, so bin ich zufrieden. Du kannst alsbann sicher schlafen, und die hunde ohne Bebenken abschaffen.

Seche Schafe? fprach ber Schafer. Das ift ja eine gange Beerbe! -

Run, weil bu es bift, fo will ich mich mit funfen begnügen, fagte ber Bolf.

"Du scherzest; fünf Schafe! Mehr als fünf Schafe opfre ich faum im ganzen Jahre bem Ban."

Much nicht viere? fragte ber Bolf weiter; und ber Schafer fcuttelte fpottisch ben Ropf.

"Drei? - 3wei? - -

Richt ein einziges; fiel endlich ber Bescheib. Denn es mare ja wohl thoricht, wenn ich mich einem Feinde zinsbar machte, vor welchem ich mich burch meine Wach-famkeit sichern kann.

18.

3.

Aller guten Dinge find brei; bachte ber Bolf, und fam ju einem britten Schafer.

Es geht mir recht nabe, fprach er, bag ich unter euch Schäfern als bas graufamfte, gewiffenlosefte Thier

verschrieen bin. Dir, Montan, will ich jest beweisen, wie unrecht man mir thut. Gib mir jährlich ein Schaf, so foll beine Geerbe in jenem Walbe, ben niemand unssicher macht, als ich, frei und unbeschädigt weiden durfen. Gin Schaf! Welche Rleinigkeit! Könnte ich großmuthisger, könnte ich uneigennütziger handeln? — Du lachst, Schäfer? Worüber lachst du benn?

Duber nichts! Aber wie alt bift bu, guter Freund? fprach ber Schafer.

"Bas geht bich mein Alter an? Immer noch alt genug, bir beine liebsten Lammer zu würgen."

Erzurne bich nicht, alter Ifegrim! Es thut mir leib, baß bu mit beinem Borfchlage einige Jahre zu fpat kömmft. Deine ausgebiffenen Bahne verrathen bich. Du fpielft ben Uneigennützigen, bloß um bich besto gemächelicher, mit besto weniger Gefahr, nahren zu können.

### 19.

### 4.

Der Wolf ward ärgerlich, faßte fich aber boch, und ging auch zu bem vierten Schäfer. Diefem war eben fein treuer hund gestorben, und ber Wolf machte sich ben Umstand zu Nuge.

Schäfer, fprach er, ich habe mich mit meinen Brübern in bem Balbe veruneiniget, und fo, bag ich mich in Ewigkeit nicht wieber mit ihnen ausföhnen werbe. Du weißt, wie viel bu von ihnen zu fürchten haft! Wenn bu mich aber anstatt beines verstorbenen Sunbes in Dienste nehmen willft, fo stehe ich bir bafur, bag fie teines beiner Schafe auch nur scheel ansehen follen.

Du willft fie alfo, verfette ber Schäfer, gegen beine Bruber im Balbe beschüten? —

"Was meine ich benn fonft? Freilich."

Das ware nicht übel! Aber, wenn ich bich nun in meine Gorben einnahme, fage mir boch, wer follte alsbann meine armen Schafe gegen bich beschützen? Einen Dieb ins haus nehmen, um vor ben Dieben außer bem hause sicher zu febn, bas halten wir Mensichen —

Ich höre schon! fagte ber Wolf; bu fängst an zu moralistren. Lebe wohl!

20.

5.

Bare ich nicht fo alt! knirschte ber Bolf. Aber ich muß mich, leiber, in die Zeit schicken. Und fo kam er zu dem fünften Schäfer.

Rennft bu mich, Schafer? fragte ber Bolf.

Deinesgleichen wenigstens fenne ich, versette ber Schafer.

"Meinesgleichen? Daran zweisse ich febr. Ich bin ein fo fonderbarer Bolf, daß ich beiner und aller Schafer Breundschaft wohl werth bin."

Und wie fonderbar bift bu benn?

"Ich könnte kein lebendiges Schaf wurgen und freffen, und wenn es mir bas Leben koften follte. Ich nähre mich bloß mit tobten Schafen. Ift bas nicht löblich? Erlaube mir also immer, baß ich mich bann und wann bei beiner Heerbe einfinden, und nachfragen barf, ob bir nicht —"

Spare bie Worte! fagte ber Schäfer. Du mußteft gar teine Schafe freffen, auch nicht einmal tobte, wenn ich bein Feind nicht fenn sollte. Ein Thier, bas mir schon tobte Schafe frißt, Iernt leicht aus hunger franke Schafe für tobt, und gesunde für frank ansehen. Mache auf meine Freundschaft also keine Rechnung, und geh!

### 21.

### 6.

Ich muß nun ichon mein Liebstes baran wenden, um zu meinem Zwede zu gelangen, bachte ber Wolf, und fam zu bem fechsten Schafer.

Schäfer, wie gefällt bir mein Belz? fragte ber Wolf. Dein Belz? fagte ber Schäfer. Laß sehen! Er-ist schön; bie Hunde muffen bich nicht oft unter gehabt haben.

"Nun so höre, Schäfer; ich bin alt und werde es fo lange nicht mehr treiben. Füttere mich zu Tode; und ich vermache bir meinen Pelz."

Ei fieh boch! fagte ber Schafer. Kommft bu auch hinter bie Schliche ber alten Beighalfe? Rein, nein;

bein Belg wurde mich am Ende stebenmal mehr koften, als er werth mare. Ift es dir aber ein Ernft, mir ein Geschenk zu machen, so gib mir ihn gleich jett. — hiermit griff ber Schafer nach ber Keule, und ber Wolf floh.

22.

7.

D bie Unbarmherzigen! schrie ber Wolf, und gerieth in die außerste Buth. So will ich auch als ihr Feind sterben, ehe mich ber Hunger töbtet, benn sie wollen es nicht besser!

Er lief, brach in die Wohnungen der Schäfer ein, rif ihre Rinder nieder, und ward nicht ohne große Muhe von ben Schäfern erschlagen.

Da fprach ber Weiseste von ihnen: Wir thaten boch wohl Unrecht, bag wir ben alten Rauber auf bas Meußerste brachten, und ihm alle Mittel zur Besserung, so spät und erzwungen ste auch war, benahmen!

23.

### Die Maus.

Eine philosophische Maus pries bie gutige Natur, bag fie bie Maufe zu einem fo vorzüglichen Gegenstande ihrer Erhaltung gemacht habe. Denn eine Salfte von uns, sprach fie, erhielt von ihr Flügel, bag, wenn wir

hier unten auch alle von ben Ragen ausgerottet murben, fie boch mit leichter Muhe aus ben Flebermaufen unfer ausgerottetes Gefchlecht wieber herstellen konnte.

Die gute Maus wußte nicht, bag es auch geflügelte Kagen gibt. Und fo beruhet unfer Stolz meistens auf unferer Unwiffenheit!

#### 24.

## Die Schwalbe.

Glaubet mir, Freunde, die große Welt ift nicht für ben Weisen, ift nicht für ben Dichter! Man kennet ba ihren wahren Werth nicht, und ach! fie find oft schwach genug, ihn mit einem nichtigen zu vertauschen.

In ben ersten Zeiten war die Schwalbe ein eben so tonreicher, melodischer Bogel, als die Nachtigall. Sie ward es aber bald müde, in den einsamen Büschen zu wohnen, und da von niemand, als dem fleißigen Landsmanne und der unschuldigen Schäferin gehört und beswundert zu werden. Sie verließ ihre demüthigere Freundin, und zog in die Stadt. — Was geschah? Weil man in der Stadt nicht Zeit hatte, ihr göttliches Lied zu hören, so versernte sie es nach und nach, und sernte dafür — bauen.

### Der Adler.

Man fragte ben Abler: warum erzieheft bu beine Jungen fo boch in ber Luft?

Der Abler antwortete: Burben fie fich, erwachsen, so nabe zur Sonne wagen, wenn ich fie tief an ber Erbe erzöge?

#### 26.

# Der junge und der alte Birich.

Ein Sirfch, ben bie gutige Natur Jahrhunderte leben laffen, fagte einst zu einem seiner Enkel: 3ch kann mich ber Zeit noch sehr wohl erinnern, ba ber Mensch bas bonnernde Feuerrohr noch nicht erfunden hatte.

Welche glüdliche Beit muß bas für unfer Gefchlecht gewefen fenn! feufzete ber Entel.

Du schließest zu geschwind! fagte ber alte Hirsch. Die Beit war anders, aber nicht besser. Der Mensch hatte ba, anstatt bes Feuerrohres, Pfeile und Bogen; und wir waren eben so schlimm baran, als jest.

### 27.

# Der Pfau und der Bahn.

Einst sprach ber Pfau zu ber Henne: Sieh einmal, wie hochmuthig und tropig bein Sahn einher tritt! Und

boch fagen bie Menschen nicht: ber ftolze Sahn; fondern nur immer: ber ftolze Pfau.

Das macht, fagte bie Genne, weil ber Mensch einen gegründeten Stolz übersieht. Der Sahn ift auf seine Wachsamkeit, auf seine Mannheit stolz; aber worauf bu? — Auf Farben und Febern.

#### 28.

# Der Birfd.

Die Natur hatte einen Sirsch von mehr als gewöhnlicher Größe gebildet, und an dem Salse hingen ihm lange Haare herab. Da bachte der Sirsch bei sich selbst: Du könntest dich ja wohl für ein Elend ansehen lassen. Und was that der Eitele, ein Elend zu scheinen? Er hing den Kopf traurig zur Erde, und stellte sich, sehr oft das bose Wesen zu haben.

So glaubt nicht felten ein wigiger Ged, bag man ihn für keinen schönen Geift halten werde, wenn er nicht über Ropfweh und Sppochonber klage.

### 29.

# Der Adler und der Juchs.

Sen auf beinen Flug nicht so ftolz! fagte ber Buchs zu bem Abler. Du fteigst boch nur beswegen so boch in bie Luft, um bich besto weiter nach einem Aafe umsfeben zu können.

So fenne ich Manner, die tieffinnige Weltweise geworden find, nicht aus Liebe zur Wahrheit, sondern aus Begierbe zu einem einträglichen Lehramte.

### 30.

## Der Schafer und Die Machtigall.

Du gurneft, Liebling ber Mufen, über bie laute Menge bes parnaffifchen Gefchmeißes? — D, hore bon mir, was einft bie Nachtigall hören mußte.

Singe boch, liebe Nachtigall! rief ein Schäfer ber schweigenben Sangerin, an einem lieblichen Frublingesabenbe, gu.

Ach! fagte bie Nachtigall; Die Frosche machen fich fo laut, bag ich alle Luft zum Singen verliere. Höreft bu fie nicht?

Ich hore fie freilich, verfette ber Schafer. Aber nur bein Schweigen ift Schuld, bag ich fie hore.

Abhandlungen.

# Don dem Wefen der Sabel.

Jede Erdichtung, womit ber Poet eine gewiffe Abficht verbindet, heißt feine Fabel. Go heißt die Erdichtung, welche er durch die Epopee, durch das Drama herrfchen lagt, die Fabel feiner Epopee, die Fabel feines Drama.

Von diefen Fabeln ift hier die Rebe nicht. Mein Gegenstand ift die fogenannte Aefopische Fabel. Auch diese ift eine Erdichtung; eine Erdichtung, die auf einen gewissen Zwed abzielet.

Man erlaube mir, gleich Anfangs einen Sprung in die Mitte meiner Materie zu thun, um eine Anmerkung daraus herzuholen, auf die sich eine gewisse Eintheilung der Aesopischen Fabel gründet, deren ich in der Folge zu oft gedenken werde, und die mir so bekannt nicht scheinet, daß ich sie, auf gut Gluck, bei meinen Lesern vorausteben durfte.

Aefopus machte die meisten seiner Fabeln bei wirklichen Vorfällen. Seine Nachfolger haben sich bergleichen Vorfälle meistens erdichtet, oder auch wohl an ganz und gar keinen Vorfall, sondern bloß an diese oder jene allgemeine Wahrheit, bei Verfertigung der ihrigen, gebacht. Diese begnügten sich folglich, die allgemeine Wahrheit, durch die erdichtete Geschichte ihrer Fabel, erläutert

Leffing, Fabeln.

ju haben; wenn jener noch über dieses die Aehnlichfeit feiner erbichteten Geschichte mit dem gegenwärtigen wirklichen Borfalle faßlich machen, und zeigen mußte, daß aus beiben, sowohl aus der erdichteten Geschichte als dem wirklichen Borfalle, sich eben dieselbe Wahrheit bereits ergebe, oder ungewiß ergeben werde.

Und hieraus entspringt die Eintheilung in einfache und gufammengefeste Fabeln.

Einfach ift die Fabel, wenn ich aus der erdichteten Begebenheit derfelben bloß irgend eine allgemeine Wahreheit folgern laffe. — "Man machte der Löwin den Borwurf, daß sie nur Ein Junges zur Welt brächte. Ja, sprach sie, nur Eins; aber einen Löwen." — Die Wahreheit, welche in dieser Fabel liegt, irt to rador oder ir Adorde, add aberg, leuchtet sogleich in die Augen; und die Fabel ist einfach, wenn ich es bei dem Ausdrucke dieses allgemeinen Sabes bewenden lasse.

Bufammengefest hingegen ift die Fabel, wenn die Wahrheit, die sie und anschauend zu erkennen gibt, auf einen wirklich geschehenen, oder doch als wirklich geschehen angenommenen Fall, weiter angewendet wird. — "Ich mache," sprach ein höhnischer Reimer zu dem Dichter, in einem Jahre sieben Trauerspiele; aber du? In sieben Interes eines! Recht; nur Gind! verseste der Dichter; aber eine Athalie!" — Man mache dieses zur Anwender eine Athalie!" — Man mache dieses zur Anwendere beine Fabel, und die Fabel wird zus ammengesest; denn sie besteht nunmehr gleichsam aus zwei Fabeln, aus zwei einzelnen Fällen, in welchen beiden ich die Wahrheit eben desselben Lehrsages bestätiget sinde.

Diefe Eintheilung aber - faum brauche ich es gu

<sup>1</sup> Fabul. Aesop. 216. Edit. Hauptmannianae.

erinnern — beruhet nicht auf einer wesentlichen Berfchiedenheit der Fabeln selbst; sondern bloß auf der verschiedenen Bearbeitung derselben. Und aus dem Erempel
schon hat man es ersehen, daß eben diese Fabel balb
einfach, bald zusammengesett seyn kann. Bei dem Phädrus ift die Fabel von dem kreißenden Berge
eine einfache Fabel.

— — Hoc scriptum est tibi,
 Qui magna cum minaris, extricas nihil.

Ein jeder, ohne Unterschied, der große und fürchterliche Anstalten einer Nichtswürdigkeit wegen macht; der sehr weit ausholt, um einen sehr kleinen Sprung zu thun; jeder Prahler, jeder vielversprechende Thor, von allen möglichen Arten, siehet hier sein Bild! Bei unserm Hagedorn aber wird eben dieselbe Fabel zu einer zufammengesetzten Fabel, indem er einen gebärenden schlechten Poeten zu dem besondern Gegenbilde des kreißenben Berges macht.

Ihr Götter rettet! Menfchen flieht! Ein schwangrer Berg beginnt zu kreißen, Und wird jest, eh man fichs verfieht, Mit Sand und Schollen um fich schmeißen 2c.

Suffenus ichmist und larmt und ichaumt; Richts tann ben hoben Gifer gabmen; Er ftampft, er fniricht; marum? er reimt, Und will jest ben homer beschämen ac.

Allein gebt Acht, was tommt berans? Sier ein Connet, bort eine Dlaus.

Diefe Eintheilung alfo, von welcher die Lehrbucher ber Dichtkunft ein tiefes Stillschweigen beobachten, un= geachtet ihres mannigfaltigen Rugens in der richtigern Bestimmung verschiedener Regeln: biese Eintheilung, sage ich, vorausgesett, will ich mich auf den Weg machen. Es ist kein unbetretener Weg. Ich sehe eine Menge Fuß-stapfen vor mir, die ich zum Theil untersuchen muß, wenn ich überall sichere Tritte zu thun gedenke. Und in bieser Absicht will ich sogleich die vornehmsten Erklärungen prüsen, welche meine Vorgänger von der Fabel gegeben haben.

#### De la Motte.

Diefer Mann, welcher nicht fowohl ein großes poetisches Genie, als ein guter, aufgeklärter Kopf war, der sich an mancherlei wagen und überall erträglich zu bleiben hoffen durfte, erklärt die Fabel durch eine unter die Allegorie einer Handlung versteckte Lehre. 1

Als sich der Sohn des stolzen Tarquinins bei den Gabiern nunmehr festgesetht hatte, schiedte er heimlich einen Boten an seinen Bater, und ließ ihn fragen, was er weiter thun solle? Der König, als der Bote zu ihm kam, befand sich eben auf dem Felde, hob seinen Stab auf, schlug den höchsten Mohnstengeln die Häupter ab, und sprach zu dem Boten: Geh, und erzähle meinem Sohne, was ich jest gethan habe! Der Sohn verstand den stummen Besehl des Baters, und ließ die Bornehmeten der Gabier hinrichten. 2 — Hier ist eine allegorische Handlung; — hier ist eine unter die Allegorie dieser Handlung verstedte Lehre; aber ist hier eine Fabel? Kann man sagen, daß Tarquinius seine Meinung den Sohn durch eine Fabel habe wissen lassen? Gewiß nicht!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Fable est une instruction déguisée sous l'allégorie d'une action. Discours sur la Fable.

<sup>2</sup> Florus, lib. I. cap. 7.

Jener Bater, der feinen uneinigen Gohnen die Bortheile der Eintracht an einem Bundel Ruthen zeigte, das fich nicht anders als ftudweise zerbrechen laffe, machte der eine Kabel? 1

Aber wenn eben derselbe Nater seinen uneinigen Sohnen erzählt hätte, wie glücklich drei Stiere, so lange sie einig waren, den Löwen von sich abhielten, und wie bald sie bes Löwen Naub wurden, als Zwietracht unter sie kam, und jeder sich seine eigene Weide suchte: 2 alstann hätte doch der Nater seinen Sohnen ihr Bestes in einer Fabel gezeigt? Die Sache ist flar.

Folglich ist es eben so flar, daß die Fabel nicht bloß eine allegorische Handlung, sondern die Erzählung einer solchen Handlung seyn kann. Und dieses ist das erste, was ich wider die Erklärung des de la Motte zu erinnern habe.

Aber was will er mit seiner Allegorie? — Ein so fremdes Wort, womit nur wenige einen bestimmten Begriff verbinden, follte überhaupt aus einer guten Erklärung verbannt seyn. — Und wie, wenn es hier gar nicht einmal an seiner Stelle stünde? Wenn es nicht wahr ware, daß die Handlung der Fabel an sich selbst allegorisch sey? Und wenn sie es höchstens unter gewissen Umständen nur werden könnte?

Quintilian lehret: Addyogia, quam Inversionem interpretamur, aliud verbis, aliud sensu ostendit, ac etiam interim contrarium. 3 Die Allegorie fagt bas nicht, was sie nach ben Worten zu sagen scheinet, sont bern etwas Anderes. Die neuern Lehrer der Rhetorik

<sup>1</sup> Fabul. Aesop. 171.

<sup>2</sup> Fabul. Aesop. 297.

<sup>3</sup> Quinctilianus lib. VIII. cap. 6.

erinnern, daß dieses etwas Anderes auf etwas ans deres Aehnliches einzuschränken sep, weil sonst auch jede Fronie eine Allegorie sepn wurde. Die lettern Borte des Quintilian, ac etiam interim contrarium, sind ihnen hierin zwar offenbar zuwider; aber es mag sepn.

Die Allegorie sagt also nicht, was sie den Worten nach zu sagen scheint, sondern etwas Aehnliches. Und die Handlung der Fabel, wenn sie allegorisch senn soll, muß das auch nicht sagen, was sie zu sagen scheint, sont dern nur etwas Aehnliches?

Bir wollen feben! - "Der Schmachere mirb gemeiniglich ein Raub bes Mächtigern." ift ein allgemeiner Gas, bei welchem ich mir eine Reibe von Dingen gebente, beren eins immer ftarfer ift als bas andere; die fich alfo, nach ber Folge ihrer verfchiebenen Starte, unter einander aufreiben fonnen. Gine Reihe von Dingen! Ber wird lange und gern ben oben Begriff eines Dinges benten, ohne auf biefes ober jenes befondere Ding ju fallen, beffen Gigenschaften ihm ein deutliches Bild gewähren? Ich will alfo auch bier, anstatt biefer Reihe von unbestimmten Dingen, eine Reibe bestimmter, wirflicher Dinge annehmen. 3ch tonnte mir in ber Geschichte eine Reihe von Staaten oder Konigen fuchen; aber wie viele find in der Beschichte fo bewandert, daß fie, fobalb ich meine Staaten ober Ronige nur nennte, fich ber Berhaltniffe, in welchen fie gegen einander an Große und Macht gestanden, erinnern tonnten? 3ch wurde meinen Cas nur Benigen faglicher gemacht haben; und ich möchte ibn gern Allen fo faglich,

¹ Allegoria dicitur, quia άλλο μεν άγορευει, άλλο δε νοευ Et istud άλλο restringi debet ad aliud simile; alias etiam omnis Ironia Allegoria esset. Vossius Inst. Orat. lib. 111.

als möglich, machen. Ich falle auf die Thiere; und warum follte ich nicht eine Reihe von Thieren wählen durfen; befonders wenn es allgemein bekannte Thiere waren? Ein Auerhahn — ein Marder — ein Fuchs — ein Bolf. — Wir tennen diese Thiere; wir durfen sie nur nennen hören, um sogleich zu wissen, welches das stärkere oder das schwächere ist. Nunmehr heißt mein Saß: der Marder frißt den Auerhahn; der Fuchs den Marder; ben Fuchs der Wolf. Er frißt? Er frißt vielleicht auch nicht. Das ist mir noch nicht gewiß genug. Ich sage also: er fraß. Und siehe, mein Saß ist zur Kabel geworden!

Ein Marber frag ben Auerhahn; Den Marber murgt ein Buchs; ben Buchs bes Bolfes Jahn.

Bas tann ich nun fagen, daß in diefer Rabel für eine Allegorie liege? Der Auerhahn, ber Schwächste; ber Marder, der Schwache; der Ruche, der Starte; der Bolf, ber Stärkfte. Bas bat ber Auerhabn mit bem Schwach: ften, der Marder mit dem Schwachen u. f. w. hier Mehn= liches? Mehnliches! Bleichet hier blog ber Ruchs bem Starten, und ber Bolf bem Startften? ober ift jener hier der Starte, fo wie diefer der Startfte? Er ift ed. -Rurg, es heißt die Worte auf eine findifche Urt miß: brauchen, wenn man fagt, bag bas Befondere mit feinem Allgemeinen, bas Gingelne mit feiner Art, bie Art mit ihrem Geschlechte eine Aehnlichkeit Ift diefer Windhund einem Windhunde über= haupt, und ein Bindhund überhaupt einem Sunde abulich? Gine lächerliche Frage! - Rindet fich nun aber unter ben bestimmten Gubjecten ber Rabel, und ben allgemeinen Subjecten ihres Sabes feine

<sup>1</sup> Bon Sageborn; Fabeln und Ergablungen, erftes Buch. S. 77.

Aehnlichfeit, fo tann auch teine Allegorie unter ihnen Statt haben. Und bas nämliche läßt fich auf bie nämliche Art von den beiderfeitigen Pradicaten erweifen.

Vielleicht aber meinet jemand, daß die Allegorie hier nicht auf der Aehnlichkeit zwischen den bestimmten Subjecten oder Prädicaten der Fabel und den allgemeinen Subjecten oder Prädicaten des Sahes, sondern auf der Aehnlichkeit der Arten, wie ich eben dieselbe Bahrheit, jest durch die Bilder der Fabel, und jest vermittelst der Worte des Sahes erkenne, beruhe. Doch das ist so viel, als nichts. Denn käme hier die Art der Erkenntniß in Betrachtung, und wollte man bloß wegen der anschauenzben Erkenntniß, die ich vermittelst der Handlung der Fabel von dieser oder jener Wahrheit erhalte, die Handlung allegorisch nennen: so würde in allen Fabeln eben dieselbe Allegorie seyn, welches doch niemand sagen will, der mit diesem Worte nur einigen Begriff verbindet.

Ich befürchte, daß ich von einer so klaren Sache viel zu viel Borte mache. Ich fasse baher alles zusammen und fage: die Fabel, als eine einfache Fabel, kann un= möglich allegorisch feyn.

Man erinnere sich aber meiner obigen Anmerkung, nach welcher eine jede einfache Fabel auch eine jusammengeseste werden kann. Wie, wenn sie aledann allegorisch würde? Und so ist est. Denn in der zusammengesesten Fabel wird ein Besonderes gegen das andere gehalten; zwischen zwei oder mehr Besonderen, die unter eben demselben Allgemeinen begriffen sind, ist die Aehnlichteit unwidersprechlich, und die Allegorie kann solglich Statt sinden. Nur muß man nicht sagen, daß die Allegorie zwischen der Fabel und dem moralischen Saße sich besinde. Sie besindet sich zwischen der Fabel und

bem wirklichen Falle, der zu der Fabel Gelegenheit gegeben hat, in so fern sich aus beiden eben dieselbe Wahrheit ergibt. — Die bekannte Fabel vom Pferde, das sich von dem Manne den Zaum anlegen ließ, und ihn auf seinen Rücken nahm, damit er ihm nur in seiner Nache, die es an dem Hirsche nehmen wollte, behülflich wäre: diese Fabel, sage ich, ist in so fern nicht allegorisch, als ich mit dem Phädrus' bloß die allgemeine Wahrheit daraus ziehe:

Impune potius laedi, quam dedi alteri.

Bei ber Belegenheit nur, bei welcher fie ihr Erfinder Steficorus erzählte, mard fie ed. Er erzählte fie nämlich, als die himerenfer ben Phalaris gum oberften Befehlshaber ihrer Kriegsvölfer gemacht hatten und ihm noch dazu eine Leibmache geben wollten. Dihr Simerenfer, rief er, die ihr fo fest entschlossen fend, euch an euren Reinden zu rachen; nehmet euch wohl in Acht, ober es wird euch wie biefem Pferbe ergeben! Den Baum. babt ibr euch bereits anlegen laffen, indem ibr ben Dba= laris ju eurem heerführer mit unumschränkter Bewalt ernannt. Bollt ihr ihm nun gar eine Leibmache geben wollt ihr ihn auffigen laffen, fo ift es vollende um eure Freiheit gethan."1 - Alles wird bier allegorisch! Aber einzig und allein baburch, bag bas Pferd hier nicht auf jeden Beleibigten, fonbern auf bie beleidigten Simerenfer; ber Sirfd nicht auf jeden Beleidiger, fondern auf die Reinde ber Simerenfer; der Mann nicht auf jeden liftigen Unterdruder, fondern auf ben Phalaris; bie Anlegung bes Baums nicht auf jeden erften Gingriff in die Rechte ber Freiheit, fondern auf die Ernennung des Phalaris jum unumfdrantten Seerführer, und bas Auffigen endlich

<sup>1</sup> Lib. IV. Fab. 3.

<sup>2</sup> Aristoteles Rhetor, lib. II. cap. 20.

nicht auf jeden letten tottlichen Stoß, welcher ber Freiheit beigebracht wird, sondern auf die dem Phalaris zu bewilligende Leibwache, gezogen und angewandt wird.

Was folgt nun aus alle dem? Dieses: da die Fabel nur alsdann allegorisch wird, wenn ich dem erdichteten einzelnen Falle, den sie enthält, einen andern ähnlichen Fall, der sich wirklich zugetragen hat, entgegen stelle; da sie es nicht an und für sich selbst ist, in so sern sie eine allgemeine moralische Lehre enthält: so gehöret das Wort Alleg orie gar nicht in die Erklärung derselben.—Dieses ist das zweite, was ich gegen die Erklärung des de la Motte zu erinnern habe.

Und man glaube ja nicht, bag ich es blog als ein mußiges, überfluffiges Bort baraus verdrangen will. Es ift hier, wo es fteht, ein hochft ichabliches Wort, bem wir vielleicht eine Menge fclechter Rabeln ju banten baben. Man begnuge fich nur, die Rabel in Unfebung bes allgemeinen Lehrfages blog allegorifch zu machen; und man fann ficher glauben, eine folechte Rabel gemacht ju haben. Ift aber eine folechte Kabel eine Kabel? - Ein Erempel wird die Sache in ihr völliges Licht fegen. 3ch mable ein altes, um ohne Diggunft Recht haben gu tonnen. Die Fabel nämlich von dem Dann und bem Satyr. "Der Mann blafet in feine falte Sand, um feine Sand zu marmen; und blafet in feinen beifen Brei, um feinen Brei gu fuhlen. Bad? fagt ber Gatpr; bu blafeft aus einem Munde warm und falt? Beb, mit bir mag ich nichts gu thun haben!"1 - Diefe Rabel foll lehren, ότι δει φευγειν ήμας τας φιλιας, ών άμφιβολος έστιν i deadeoic; die Freundschaft aller Zweizungler, aller Doppelleute, aller Ralichen ju flieben. Lebrt fie bas? 3ch bin

<sup>1</sup> Fabul. Aesop. 126.

nicht ber erfte, ber es laugnet, und bie Rabel für ichlecht ausgibt. Richer' fagt, fie fundige miber bie Richtigfeit ber Allegorie; ihre Moral fer weiter nichts als eine Anfvielung, und grunde fich auf eine bloke Zweideutig: feit. Richer hat richtig empfunden, aber feine Empfinbung falfc ausgebrückt. Der Rebler liegt nicht fomobl barin, bag bie Allegorie nicht richtig genug ift, fonbern barin, bag es weiter nichts als eine Allegorie ift. Anftatt baf bie Sandlung bes Mannes, die bem Gator fo auftößig icheint, unter bem allgemeinen Gubjecte bes Lebrfates wirklich begriffen fenn follte, ift fie ibm blog abnlich. Der Mann follte fich eines wirklichen Biberfpruches ichulbig machen; und der Biderfpruch ift nur anscheinenb. Die Lehre warnet und vor Leuten, die von eben berfelben Sache ja und nein fagen, die eben daffelbe Ding loben und tabeln; und die Rabel zeigt und einen Dann, ber feinen Athem gegen verfciedene Dinge verschieden braucht, ber auf gang etwas Anderes jest feinen Athem warm baucht, und auf gang etwas Underes ibn jest falt blafet.

Endlich, was last sich nicht alles allegorisiren! Man nenne mir das abgeschmackte Mährchen, in welches ich durch die Allegorie nicht einen moralischen Sinn sollte legen können! — "Die Mitknechte des Aesopus gelüstet nach den trefflichen Feigen ihres Herrn. Sie essen sie auf, und als es zur Nachfrage kommt, soll es der gute Aesop gethan haben. Sich zu rechtsertigen, trinket Aesop in großer Menge laues Wasser; und seine Mitknechte müssen ein gleiches thun. Das laue Wasser hat

<sup>1 —</sup> contre la justesse de l'allégorie. — Sa morale n'est qu'une allusion, et n'est sondée que sur un jeu de mots équivoques. Fables nouvelles, Préface, p. 10.

seine Wirkung, und die Nascher sind entdeckt." — Bas lehrt und dieses Historchen? Eigentlich wohl weiter nichts, als daß laues Wasser, in großer Menge getrunten, zu einem Brechmittel wird. Und doch machte jener persische Dichter' einen weit edleren Gebrauch davon. "Wenn man euch," spricht er, "an jenem großen Tage bes Gerichts von diesem warmen und siedenden Wasser wird zu trinken geben: alsdann wird alles an den Tagkommen, was ihr mit so vieler Sorgsalt vor den Augen der Welt verborgen gehalten; und der Heuchler, den hier seine Verstellung zu einem ehrwürdigen Manne gemacht hatte, wird mit Schande und Verwirrung überhäuft bastehen!" — Vortrefslich!

Ich habe nun noch eine Kleinigkeit an der Erklärung bes de la Motte auszusehen. Das Wort Lehre (instruction) ist zu unbestimmt und allgemein. Ist jeder Zug aus der Mythologie, der auf eine physische Wahrheit anspielt, oder in dem ein tiessinniger Baco wohl gar eine transcendentalische Lehre zu legen weiß, eine Fabel? Oder wenn der seltsame Holberg erzählt: "Die Mutter des Teusels übergab ihm einsmals vier Ziegen, um sie in ihrer Abwesenheit zu bewachen. Aber diese machten ihm so viel zu thun, daß er sie mit aller seine Kunst und Geschicklichkeit nicht in der Zucht halten konnte. Dießfalls sagte er zu seiner Mutter nach ihrer Zurückunst: liebe Mutter, hier sind eure Ziegen! Ich will lieber eine ganze Compagnie Neiter bewachen, als eine

<sup>1</sup> Herbelot. Bibl. Orient. p. 516. Lorsque l'on vous donnera à boire de cette eau chaude et brulante, dans la question du jugement dernier, tout ce que vous avez caché avec tant de soin, paroitra aux yeux de tout le monde, et celui qui aura acquis de l'estime par son hypocrisié et par son déguisement, sera pour lors couvert de honte et de confusion.

einzige Biege." — hat holberg eine Fabel erzählet? Wenigstens ist eine Lehre in diesem Dinge. Denn er sehet felbst mit ausdrücklichen Worten dazu: "Diese Fabel zeigt, daß keine Rreatur weniger in der Zucht zu halten ist, als eine Ziege." — Eine wichtige Wahrheit! Niemand hat die Fabel schändlicher gemißhandelt, als dieser holberg! — Und es mißhandelt sie jeder, der eine andere als moralische Lehre darin vorzutragen sich einfallen läßt.

#### Richer.

Richer ist ein anderer französischer Fabulift, der ein wenig bester erzählt, als de la Motte, in Ansehung der Ersindung aber weit unter ihm stehet. Auch dieser hat und seine Gedanken über diese Dichtungsart nicht vorenthalten wollen, und erklärt die Fabel durch ein kleines Gedicht, das irgend eine unter einem allegorischen Bilde versteckte Regel enthalte.

Richer hatte die Erklärung des de la Motte offen= bar vor Augen gehabt. Und vielleicht hat er fie fie gar ver= bestern wollen. Aber das ift ihm fehr schlecht gelungen.

Ein kleines Gebicht? (Poëme) — Wenn Richer bas Wesen eines Gedichts in die bloße Fiction setet: so bin ich es zufrieden, daß er die Fabel ein Gedicht nennet. Wenn er aber auch die poetische Sprache und ein gewisses Splbenmaß als nothwendige Eigenschaften eines Gedichtes betrachtet, so kann ich seiner Meinung nicht seyn. — Ich werde mich weiter unten hierüber aussührlicher erklären.

Eine Regel? (Précepte) — Dieses Wort ift nichts bestimmter, als bas Wort Lehre bes de la Motte.

<sup>1</sup> Moralifche gabeln bee Baron von Solberg. C. 103.

<sup>2</sup> La Fable est un petit Poëme, qui contient un précepte caché sous une image allégorique. Fables nouvelles. Préface, p. 9.

Alle Künste, alle Wissenschaften haben Regeln, haben Borschriften. Die Fabel aber stehet einzig und allein der Moral zu. Von einer andern Seite hingegen betrachtet ist Regel oder Borschrift hier sogar noch schlechter als Lehre; weil man unter Regel und Vorschrift eigentlich nur solche Sahe verstehet, die un mittelbar auf die Bestimmung unsres Thuns und Lassens gehen. Von dieser Art aber sind nicht alle moralische Lehrsähe der Fabel. Ein großer Theil derselben sind Erfahrungsfähe, die uns nicht sowohl von dem, was geschehen sollte, als vielmehr von dem, was wirklich geschiehet, unterrichten. Ist die Sentenz:

In principatu commutando civium Nil praeter domini nomen mutant pauperes;

eine Regel, eine Vorschrift? und gleichwohl ift sie das Resultat einer von den schönsten Fabeln des Phadrus.' Es ist zwar wahr, aus jedem solchen Ersahrungssahe können leicht eigentliche Vorschriften und Regeln gezogen werden. Aber was in dem fruchtbaren Sahe liegt, das liegt nicht darum auch in der Fabel. Und was müßte das für eine Fabel senn, in welcher ich den Sah mit allen seinen Folgerungen auf einmal auschauend erkennen sollte?

Unter einem allegorischen Bilde? — Ueber das Allegorische habe ich mich bereits erkläret. Aber Bild! (Image) Unmöglich fann Richer dieses Wort mit Bedacht gewählt haben. Hat er es vielleicht nur ergriffen, um von de la Motte lieber auf Gerathewohl abzugehen, als nach ihm Necht zu haben? — Ein Bild heißt überhaupt jede sinnliche Vorstellung eines Dinges nach einer einzigen ihm zusommenden Veränderung. Es

Lib. I. Fab. 15.

zeigt mir nicht mehrere, ober gar alle mögliche Beränderungen, beren bas Ding fähig ift, sondern allein bie, in ber es sich in einem und eben demselben Augenblicke befindet. In einem Bilbe kann ich zwar also wohl eine moralische Wahrheit erkennen, aber es ist darum noch feine Fabel. Der mitten im Wasser durstende Tantalus ift ein Bild, und ein Bild, das mir die Möglichkeit zeigt, man könne auch bei dem größten Ueberflusse darben. Aber ist dieses Bild deswegen eine Fabel? So auch solgendes kleine Gebicht:

Cursu veloci pendens in novacula, Calvus, comosa fronte, nudo corpore, Quem si occuparis, teneas; elapsum semel Non ipse possit Jupiter reprehendere; Occasionem rerum significat brevem. Effectus impediret ne segnis mora, Finxere antiqui talem effigiem temporis.

Wer wird diese Zeilen für eine Fabel erkennen, ob sie schon Phadrus als eine solche unter seinen Fabeln mit unterlaufen läßt?' Ein jedes Gleichniß, ein jedes Emblema würde eine Fabel sepn, wenn sie nicht eine Mannichfaltigkeit von Bildern, und zwar zu Einem Zwecke übereinstimmenden Bildern: wenn sie, mit Einem Worte, nicht das nothwendig erforderte, was wir durch das Wort Handlung ausdrücken.

Eine Sandlung nenne ich eine Folge von Veränderungen, die zusammen ein Ganzes ausmachen.

Diese Einheit des Ganzen beruhet auf der Uebereinstimmung aller Theile zu einem Endawede.

<sup>1</sup> Lib. V. Fab. 8.

Der Endzwed ber Fabel, das, wofür die Fabel er: funden wird, ift der moralische Lehrsag.

Folglich hat die Fabel eine handlung, wenn bas, was fie erzählt, eine Folge von Beränderungen ift, und jede diefer Beränderungen etwas dazu beiträgt, die einzelnen Begriffe, aus welchen der moralische Lehrsat bestebet, auschauend erkennen zu laffen.

Bas die Kabel ergablt, muß eine Kolge von Beranderungen fenn. Eine Beranberung, ober auch mebrere Beranderungen, die nur neben einander befteben, und nicht auf einander folgen, wollen gur Rabel nicht zureichen. Und ich fann es für eine untrügliche Probe ausgeben, daß eine Rabel ichlecht ift, daß fie den Namen der Kabel gar nicht verdient, wenn ihre vermeinte Sandlung fich gang malen läßt. Gie enthält aledann ein bloges Bild, und der Maler bat feine Rabel, fondern ein Emblema gemalt. - "Ein Fifcher, indem er fein Det aus dem Meere jog, blieb ber größern Rifche, bie fich barin gefangen hatten, zwar habhaft, die fleinften aber schlüpften durch das Det durch, und gelangten gludlich wieder ins Baffer." - Diefe Erzählung befindet fich unter ben Aefopischen Kabeln, ' aber fie ift feine Rabel; wenigstens eine febr mittelmäßige. Sie hat feine Sandlung, fie enthält ein bloges einzelnes Factum, bas fich gang malen läßt; und wenn ich biefes einzelne Ractum, diefes Burudbleiben der größern und diefes Durchichlupfen ber fleinen Rifche auch mit noch fo viel andern Umftan= ben erweiterte, fo wurde boch in ihm allein, und nicht in den andern Umftanden zugleich mit, ber moralische Lehrfat liegen.

Doch nicht genug, daß das, was die Fabel ergahlt, 1 Fabul. Aesop. 126.

eine Folge von Beränderungen ist; alle diese Beränderungen muffen zusammen nur einen einzigen auschauenben Begriff in mir erweden. Erweden sie deren mehrere, liegt mehr als Ein moralischer Lehrsaß in der vermeinten Fabel, so fehlt der Handlung ihre Einheit, so
fehlt ihr das, was sie eigentlich zur Handlung macht,
und sie kann, richtig zu sprechen, keine Handlung, sonbern muß eine Begebenheit heißen. — Ein Erempel:

Lucernam fur accendit ex ara Jovis,
Ipsumque compilavit ad lumen suum;
Onustus qui sacrilegio cum discederet.
Repente vocem sancta misit Religio:
Malorum quamvis ista fuerint munera,
Mihique invisa, ut non offendar subripi;
Tamen, sceleste, spiritu culpam lues,
Olim cum adscriptus venerit poenae dies.
Sed ne ignis noster facinori praeluceat;
Per quem verendos excolit pictas Deos,
Veto esse tale luminis commercium.
Ida hodie, nec lucernam de flamma Deûm
Nec de lucerna fas est accendi sacrum.

Was hat man hier gelesen? Ein histörchen; aber keine Fabel. Ein histörchen trägt sich zu; eine Fabel wird erzbichtet. Bon der Fabel also muß sich ein Grund angeben lassen, warum sie erdichtet worden; da ich den Grund, warum sich jenes zugetragen, weder zu wissen noch anzugeben gehalten bin. Was ware nun der Grund, warum diese Fabel erdichtet worden, wenn es anders eine Fabel wäre? Necht billig zu urtheilen, könnte es kein anderer als dieser seyn: der Dichter habe einen wahrscheinlichen Anlaß zu dem doppelten Verbote, weder von dem heiligen Feuer ein gemeines Licht, noch von einem gemeinen Lichte das heilige Feuer anzuzunden, erzählen wollen. Aber ware das eine moralische Absicht, dergleichen der Fabulist doch nothwendig Lessing, Kabeln.

haben foll? Jur Noth könnte zwar dieses einzelne Verbot zu einem Vilde des allgemeinen Verbotes dienen, daß das Heilige mit dem Unheiligen, das Gute mit dem Vösen in keiner Gemeinschaft stehen soll. Aber was tragen alsdann die übrigen Theile der Erzählung zu diesem Bilde bei? Ju diesem gar nichts; sondern ein jeder ist vielmehr das Vild, der einzelne Fall einer ganz andern allgemeinen Wahrheit. Der Dichter hat es selbst empfunden, und hat sich aus der Verlegenbeit, welche Lehre er allein daraus ziehen sollte, nicht bester zu reißen gewußt, als wenn er deren so viele daraus zöge, als sich nur immer ziehen ließen. Denn er schließt:

Quot res contineat hoc argumentum utiles, Non explicabit alius, quam qui repperit. Significat primo, saepe, quos ipse alueris. Tibi inveniri maxime contrarios. Secundo ostendit, scelera non ira Deum, Fatorum dicto sed puniri tempore. Novissime interdicit, ne cum malefico Usum bonus consociet ullius rei.

Eine elende Fabel, wenn niemand anders als ihr Erfinber es erklaren kann, wie viel nühliche Dinge fie enthalte! Wir hatten an Einem genug! — Kaum follte man es glauben, daß einer von den Alten, einer von diesen großen Meistern in der Einfalt ihrer Plane, uns dieses histörchen für eine Fabel verkaufen können.

#### Breitinger.

3ch wurde von diesem großen Aunstrichter nur wenig gelernt haben, wenn er in meinen Gebanten noch überall Recht hatte. — Er gibt und aber eine doppelte Erflarung

<sup>1</sup> Phaedrus, Lib. IV. Fab. 11.

von der Fabel. Die eine hat er von dem de la Motte entlehnet; und die andere ist ihm gang eigen.

Nach jener versteht er unter der Fabel eine unter der wohlgerathenen Allegorie einer ähnlichen Handlung verkleidete Lehre und Unterweifung.
— Der klare, übersette de la Motte! Und der ein wenig gewässerte, könnte man noch dazu sehen. Denn was sollen die Beiwörter: wohlgerathene Allegorie; ähnliche Handlung? Sie sind höchst überstüssig.

Doch ich habe eine andere wichtigere Unmerfung auf ihn verspart. Richer fagt: Die Lehre folle unter bem allegorischen Bilbe verftedt (caché) fenn. Berftedt! welch ein unschickliches Wort! In manchem Rathfel find Bahrheiten, in den Dythagorifden Dentfprüchen find moralifche Lehren verftedt; aber in feiner Rabel. Die Rlarheit, die Lebhaftigfeit, mit welcher die Lehre aus allen Theilen einer guten Kabel auf einmal hervorftrablet, hatte burch ein andres Bort, als burch bas gang widerfprechende verftedt, ausgedrudt zu werden verdient. Gein Borganger be la Motte hatte fich um ein gut Theil feiner erflart; er fagt boch nur: verflei: bet (deguisé). Aber auch verkleidet ift noch viel zu unrichtig, weil auch verkleidet den Rebenbegriff einer mubfamen Erfennung mit fich führet. Und es muß gar feine Muhe foften, die Lehre in ber Rabel gu erfennen; es mußte vielmehr, wenn ich fo reben barf, Muhe und 3wang toften, fie barin nicht zu erkennen. Aufs bochfte wurde fich diefes verfleidet nur in Ansehung ber gufammengefesten gabel entschuldigen laffen. In Unfebung ber einfachen ift es burchaus nicht zu bulben. Bon zwei abuliden einzelnen Kallen fann zwar einer

1 Der fritifden Dictfunft, erften Ranbes fiebenter Abichnitt, S. 194.

burch den andern ausgedrückt, einer in den andern ver= fleibet werden; aber wie man das Allgemeine in das Besondere verkleiden könne, das begreise ich ganz und gar nicht. Wollte man mit aller Gewalt ein ähnliches Bort hier brauchen, so müßte es anstatt verkleiden wenigstens einkleiden heißen.

Bon einem beutschen Runftrichter batte ich überhaupt bergleichen figurliche Wörter in einer Erflarung nicht erwartet. Gin Breitinger batte es ben icon vernunf= telnden Krangofen überlaffen follen, fich damit aus bem Sandel zu wideln; und ihm murbe es fehr mohl angeftanden haben, wenn er und mit den trodnen Worten ber Schule belehrt batte, bag bie moralifche Lehre in die Sandlung weder verftedt noch verfleibet, fondern durch fie der anschauenden Erfenntniß fähig gemacht werde. Ihm wurde es erlaubt gemefen fenn, uns von ber Matur biefer auch ber robeften Geele gufommenden Ertenntnig, von der mit ihr verfnupften fcnellen leberzeugung, von ihrem baraus entspringenden machtigen Einfluffe auf ben Billen, bas Dothige zu lehren. Materie, die burch ben gangen freculativifchen Theil ber Dichtfunft von dem größten Rugen ift, und von unferm Weltweisen icon genugfam erläutert war! 1 - Bas Breitinger aber bamale unterlaffen, bas ift mir, jest nachzuholen, nicht mehr erlaubt. Die philosophische Sprace ift feitbem unter und fo befannt geworben, bag ich mich ber Borter anschauen, anschauende Erfenntnif,

<sup>1 3</sup>ch fann meine Berwunderung nicht bergen, baß herr Breitinger bas, was Wolf ichon von ber gabel gelehret hatte, auch nicht im geringsten gefannt zu haben icheinet. Wolfil Philosophiae practicae universalis Pars posterior §. 302-323. Diefer Theil erichien 1734, und bie Breitingeriche Dichtkunft erft bas Jahr barauf.

gleich vom Anfange als folder Borter habe bedienen burfen, mit welchen nur wenige nicht einerlei Begriff verbinden.

Ich fame zu der zweiten Erflärung, die und Breistinger von der Fabel gibt. Doch ich bedenke, daß ich diese bequemer an einem andern Orte werde untersuchen können. — Ich verlasse ihn also.

#### Batteur.

Batteur erklärt die Fabel kurzweg durch die Erzählung einer allegorischen handlung. Deil er es zum Wesen der Allegorie macht, daß sie eine Lehre oder Wahrheit verberge, so hat er ohne Zweisel geglandt, des moralischen Sahes, der in der Fabel zum Grunde liegt, in ihrer Erklärung gar nicht erwähnen zu dürfen. Man siehet sogleich, was von meinen bisherigen Anmerkungen auch wider diese Erklärung anzuwenden ist. Ich will mich daher nicht wiederholen, sondern bloß die fernere Erklärung, welche Batteur von der Handlung gibt, untersuchen.

"Eine Sandlung," fagt Batteur, "ift eine Unternehmung, die mit Bahl und Absicht geschiehet. — Die Sandlung seßet, außer dem Leben und der Birksamkeit, auch Bahl und Endzweck voraus, und kommt nur vernünftigen Wesen zu."

Wenn diese Erklärung ihre Richtigkeit hat, so mögen wir nur neun Zehntheile von allen eristirenden Fabeln ausstreichen. Aesopus selbst wird alsbann deren kaum zwei oder drei gemacht haben, welche die Probe halten.

— "Zwei hahne kampfen mit einander. Der Besiegte

<sup>1</sup> Principes de Litterature, Tome II. I Partie, p. V. L'Apologue est le récit d'une action allégorique etc.

perfriecht fic. Der Gieger fliegt auf bas Dach, ichlagt ftoly mit ben Rlugeln, und frabet. PloBlich ichieft ein Abler auf ben Sieger berab, und gerfleifcht ibn." 1 -3ch habe bas allezeit für eine fehr glüdliche Kabel gehal: ten; und doch fehlt ihr, nach bem Batteur, die Sandlung. Denn wo ift bier eine Unternehmung, bie mit Babl und Abficht gefcabe? - "Der Sirich betrachtet fich in einer fpiegelnden Quelle; er fcamt fich feiner durren Läufte, und freuet fich feines ftolgen Geweihes. Aber nicht lange! Sinter ibm ertont die Jagd; feine burren Läufte bringen ibn gludlich ind Gebolg; ba verftridt ihn fein ftolges Geweih; er wird erreicht."2 -Much bier febe ich feine Unternehmung, feine Abficht. Die Jagb ift gwar eine Unternehmung, und ber fliebenbe Sirfd bat die Abficht, fich ju retten; aber beibe Umftande geboren eigentlich nicht zur Kabel, weil man fie, ohne Rachtheil derfelben, weglaffen und verändern fann. Und bennoch fehlt es ihr nicht an Sandlung; benn bie Sandlung liegt in bem falfch befundenen Urtheile bes Siriches. Der Sirich urtheilet falich, und lernet gleich barauf aus ber Erfahrung, daß er falfch geurtheilet Sier ift alfo eine Rolge von Beranderungen, bie einen einzigen anschauenden Begriff in mir erweden. -Und bas ift meine obige Erflarung ber Sandlung, von ber ich glaube, daß fie auf alle gute Fabeln paffen wird.

Gibt es aber doch wohl Aunstrichter, welche einen noch engern, und zwar so materiellen Begriff mit dem Borte Sandlung verbinden, daß sie nirgende Sandlung sehen, als wo die Körper so thatig sind, daß sie eine gewisse Veränderung des Raumes erfordern. Sie finden

<sup>1</sup> Aesop. Fab. 145.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fab. Aesop. 181.

in feinem Trauerspiele Sandlung, als wo ber Liebhaber gu Rugen fallt, die Pringeffin ohumachtig wird, die Belben fich balgen; und in feiner Rabel, als mo der guchs fpringt, ber Bolf gerreißt, und ber Frofc die Mans fich an bas Bein binbet. Es bat ihnen nie beifallen wollen, daß auch jeder innere Rampf von Leidenschaften, jede Rolge von verschiedenen Gedanken, mo eine die anbere aufhebt, eine handlung ift; vielleicht, weil fie viel gu mechanisch benten und fuhlen, als daß fie fich irgend einer Thatigfeit dabei bewußt maren. - Ernfthafter fie ju miberlegen, murbe eine unnube Mube fenn. Es ift aber nur Schade, bag fie fich einigermaßen mit bem Batteur ichuten, wenigstens behaupten tonnen, ihre Erflärung mit ihm aus einerlei Rabeln abstrabiret gu haben. Denn wirflich, auf welche Rabel die Erflärung bes Batteur paffet, paffet auch ihre, fo abgefcmadt fie immer ift.

Batteur, wie ich wohl barauf wetten wollte, hat bei seiner Erklärung nur die erste Fabel bes Phädrus vor Augen gehabt, die er, mehr als einmal, une des plus belles et des plus célèbres de l'antiquité nennet. Es ist wahr, in dieser ist die Handlung ein Unternehmen, das mit Wahl und Absicht geschiehet. Der Wolf nimmt sich vor, das Schaf zu zerreißen, sauce improba incitatus; er will es aber nicht so plump zu, et will es mit einem Scheine des Nechts thun, und also jurgii causam intulit. — Ich spreche dieser Fabel ihr Lob nicht ab; sie ist so vollsommen, als sie nur sevn kann. Allein sie ist nicht deswegen vollsommen, weil ihre Handlung ein Unternehmen ist, das mit Wahl und Absicht geschiehet: sondern weil sie ihrer Moral, die von einem solchen Unternehmen spricht, ein völliges Genüge thut. Die Moral

ίβ: 1 όις ποοθεσις άδικειν, παρ' άντοις ού δικαιολογια ίσγνει. Ber ben Borfas hat, einen Unschuldigen gu unterbruden, der wird es zwar ued' evdoyov airias zu thun fuchen; er wird einen icheinbaren Bormand mablen, aber fich im geringften nicht von feinem einmal gefaßten Entschluffe abbringen laffen, wenn fein Bormand gleich völlig ju Schanden gemacht wird. Diefe Moral redet von einem Borfage (dessein); fie redet von gewiffen, vor andern vorzüglich gemablten Mitteln, biefen Borfat zu vollführen (choix); und folglich muß auch in ber Fabel etwas feyn, mas biefem Borfage, biefen gemablten Mitteln entspricht; es muß in der Kabel fich ein Unternehmen finden, bas mit Bahl und Abficht gefchiehet. Blog baburd wird fie ju einer vollfommenen Rabel, welches fie nicht fenn wurde, wenn fie ben geringften Bug mehr oder weniger enthielte, als den Lehrfat anichauend zu machen nothig ift. Batteur bemerkt alle ihre fleinen Schönheiten des Ausbrude, und ftellet fie von diefer Seite in ein fehr vortheilhaftes Licht; nur ihre wesentliche Vortrefflichkeit lagt er unerortert, und verleitet feine Lefer fogar, fie zu verkennen. Er fagt namlich, die Moral, die aus diefer Kabel fliege, fep: que le plus foible est souvent opprimé par le plus fort. Bie feicht! wie falfch! Benn fie weiter nichts als biefes lehren follte, fo hatte mahrlich ber Dichter bie fictae causae bes Wolfes fehr vergebens, fehr für bie lange Beile erfunden; feine Kabel fagte mehr, als er damit hatte fagen wollen, und ware, mit Ginem Borte, fcblecht.

3ch will mich nicht in mehrere Erempel zerftreuen. Man untersuche es nur felbst, und man wird durchgangig finden, daß es bloß von der Beschaffenheit des

<sup>1</sup> Fab. Aesop. 230.

Lehrsahes abhängt, ob die Fabel eine folche Sandlung, wie sie Batteur ohne Ausnahme fordert, haben muß ober entbehren kann. Der Lehrsah ber jest ermähnten Fabel des Phädrus machte sie, wie wir gesehen, nothe wendig; aber thun es beswegen alle Lehrsäße? Sind alle Lehrsäße von dieser Art? Oder haben allein die, welche es sind, das Necht, in eine Fabel eingekleidet zu werden? Ift d. E. der Ersahrungssaß:

Laudatis utiliora quae contemseris Saepe inveniri,

nicht werth, in einem einzelnen Falle, welcher die Stelle einer Demonstration vertreten kann, erkannt zu werden? Und wenn er es ift, was für ein Unternehmen, was für eine Absicht, was für eine Bahl liegt darin, welche der Dichter auch in der Fabel auszudrücken gehalten wäre?

Go viel ift mahr: wenn aus einem Erfahrungsfage unmittelbar eine Pflicht, etwas zu thun ober zu laffen, folget; fo thut ber Dichter beffer, wenn er bie Bflicht. als wenn er ben blogen Erfahrungsfat in feiner Rabel ausbrudt. - "Groß fenn, ift nicht immer ein Glud!" -Diefen Erfahrungsfat in eine ichone gabel ju bringen, mochte faum möglich fenn. Die obige Rabel von dem Rifder, welder nur der größten Fifche habhaft bleibt, indem die fleinern gludlich durch bas Des burchfclupfen, ift, in mehr als einer Betrachtung, ein fehr miglungener Berfuch. Aber wer heißt auch dem Dichter die Bahrheit von biefer ichielenden und unfruchtbaren Seite nehmen? Wenn groß fenn nicht immer ein Glud ift, fo ift es oft ein Unglud; und mehe bem, der wider feinen Willen groß ward, ben bas Glud ohne fein Buthun erhob, um ibn ohne fein Berfdulden befto elender ju machen! Die großen Rifche mußten groß werben; es ftand nicht bei

ihnen, flein zu bleiben. 3ch bante bem Dichter fur fein Bild, in welchem eben fo viele ihr Unglud, als ihr Blud erfennen. Er foll niemanden mit feinen Umftanben ungufrieden machen; und bier macht er boch, daß es die Großen mit ben ihrigen fenn muffen. Dicht bas Groß Genn, fondern die eitle Begierde, groß zu werden (xevo-Sobiav) follte er und als eine Quelle bes Unglude zeigen. Und das that jener Alte, ' ber die Rabel von den Mäufen und Biefeln ergablte. "Die Maufe glaubten, bag fie nur befmegen in ihrem Rriege mit ben Biefeln fo un: gludlich maren, meil fie feine Beerführer batten, und beschloffen, bergleichen zu mablen. Bie rang nicht biefe und jene ehrgeizige Mans, es zu werden! Und wie theuer tam ibr am Ende biefer Borgug gu fteben! Die Eiteln banben fich Borner auf,

- - ut conspicuum in praelio
Haberent signum, quod sequerentur milites;

und diefe Sorner, ale ihr Seer bennoch wieder geschlagen ward, hinderten fie, sich in ihre engen Löcher zu retten:

Haesere in portis, suntque capti ab hostibus Quos immolatos victor avidis dentibus Capacis alvi mersit tartareo specu.

Diese Fabel ift ungleich schöner. Wodurch ist sie es aber anders geworben, als dadurch, daß ber Dichter die Moral bestimmter und fruchtbarer angenommen hat? Er hat das Bestreben nach einer eitlen Größe, und nicht die Größe überhaupt, zu seinem Gegenstande gewählt; und nur durch dieses Bestreben, durch diese eitle Größe, ist natürlicher Weise auch in seine Fabel das Leben gekommen, das und so fehr in ihr gefällt.

<sup>1</sup> Fab. Aesop. 143. Phaedrus, Lib. IV. Fab. 5.

Ueberhaupt hat Batteur die Sandlung ber Mefopifchen Rabel mit ber Sandlung ber Epopee und bes Drama viel zu febr verwirrt. Die Sandlung der beiden lettern muß, außer ber Absicht, welche ber Dichter bamit verbindet, auch eine innere, ihr felbit gufommende Abficht haben. Die Sandlung ber erftern braucht biefe innere Ablicht nicht, und fie ift vollfommen genug, wenn nur ber Dichter feine Absicht bamit erreicht. Der beroifche und bramatifche Dichter machen die Erregung ber Leiden= ichaften zu ihrem vornehmften Endzwede. Er fann fie aber nicht anders erregen, ale burch nachgeahmte Leiben= Schaften; und nachahmen tann er die Leidenschaften nicht andere, als wenn er ihnen gewiffe Biele feget, welchen fie fich zu nabern, ober von welchen fie fich zu entfernen ftreben. Er muß alfo in die Sandlung felbft Abfichten legen, und biefe Abfichten unter Gine Sauptabficht fo zu bringen wiffen, bag verschiedene Leidenschaften neben einander bestehen fonnen. Der Fabulift hingegen hat mit unfern Leidenschaften nichts zu thun, fondern allein mit unferer Erfenntnif. Er will und von irgend einer einzelnen moralischen Wahrheit lebendig überzeugen. Das ift feine Abficht, und biefe fucht er, nach Maggebung ber Bahrheit, durch die finnliche Borftellung einer Sandlung bald mit, bald ohne Absichten, ju erhalten. bald er fie erhalten bat, ift es ibm gleich viel, ob die von ihm erdichtete Sandlung ihre innere Endschaft er: reicht hat, ober nicht. Er läßt feine Perfonen oft mitten auf dem Bege fteben, und bentet im geringften nicht baran, unferer Reugierde ihrentwegen ein Benuge ju thun. "Der Bolf beschuldiget ben Ruche eines Diebftable. Der Ruche laugnet die That. Der Affe foll Richter fenn. Rlager und Beflagter bringen ihre Grunde

und Gegengrunde vor. Endlich fcreitet ber Affe gum Urtheil:

Tu non videris perdidisse, quod petis; Te credo surripuisse, quod pulchre negas.

Die Kabel ift aus; benn in bem Urtheile bes Affen liegt Die Moral, die der Kabulift jum Augenmerte gehabt hat. Ift aber bas Unternehmen aus, bas und ber Unfang berfelben verfpricht? Dan bringe biefe Beschichte in Bebanten auf die tomifche Bubne, und man wird fogleich feben, daß fie burch einen finnreichen Ginfall abgefonitten, aber nicht geendigt ift. Der Buichauer ift nicht aufrieden, wenn er voraus fieht, daß bie Streitigfeit binter der Scene wieder von vorn angeben muß. -"Gin armer geplagter Greis ward unwillig, warf feine Laft von dem Muden, und rief ben Tob. Der Tob er= fceinet. Der Greis erschrict und fühlt betroffen, bag elend leben boch beffer als gar nicht leben ift. Run, mas foll ich? fragt ber Tod. Ach, lieber Tod, mir meine Laft wieder aufhelfen. 2 - Der Kabulift ift gludlich, und au unferm Bergnugen, an feinem Biele. Aber auch bie Geschichte? Die ging es bem Greise? Ließ ihn ber Tob leben, oder nahm er ihn mit? Um alle folche Fragen befummert fich ber Kabulift nicht; ber bramatifche Dichter aber muß ibnen porbauen.

Und so wird man hundert Beispiele finden, daß wir und zu einer handlung für die Fabel mit weit wenigerm begnügen, als zu einer handlung für das helbengedicht oder das Drama. Bill man daher eine allgemeine Erflärung von der handlung geben, so kann man unmöglich die Erklärung des Batteux bafür brauchen, sondern

Phaedrus, Lib. I. Fab. 10.

<sup>2</sup> Fab. Aesop. 20.

muß sie nothwenig so weitläusig machen, als ich es oben gethan habe. — Aber der Sprachgebrauch? wird man einwerfen. Ich gestehe es: dem Sprachgebrauche nach heißt gemeiniglich das eine Handlung, was einem gewissen Vorsaße zu Folge unternommen wird; einem Sprachgebrauche nach muß dieser Vorsaß ganz erreicht sepn, wenn man soll sagen können, daß die Handlung zu Ende sep. Allein was solgt hieraus? Dieses: wem der Sprachgebrauch so gar heilig ist, daß er ihn auf keine Weise zu verleßen wagt, der enthalte sich des Wortes Handlung, in so fern es eine wesentliche Eigenschaft der Fabel ausdrücken soll, ganz und gar.

Und, alles wohl überlegt, dem Rathe werde ich felbst folgen. 3ch will nicht fagen, die moralische Lebre werbe in der Kabel burch eine Sandlung ausgedrückt; fondern ich will lieber ein Bort von einem weitern Umfange fuchen und fagen, ber allgemeine Gas werbe burch bie Rabel auf einen einzelnen Fall gurudgeführt. Diefer einzelne Rall wird allegeit bas fenn, mas ich oben unter dem Borte Sandlung verftanden habe; bas aber, was Batteur darunter verftehet, wird er nur dann und mann fenn. Er wird allezeit eine Rolge von Beränderungen fenn, die durch die Absicht, die der Rabulift bamit verbindet, ju einem Bangen werden. Sind fie es auch außer diefer Abficht; befto beffer! Gine Rolge von Beränderungen - bag es aber Beränderungen freier, moralifder Befen fenn muffen, verfteht fich von felbit. Denn fie follen einen Kall ausmachen, ber unter einem Allgemeinen, das fich nur von moralifden Befen fagen läßt, mit begriffen ift. Und barin bat Batteur freilich Recht, bag bas, mas er die Sandlung ber Rabel nennt, blog vernünftigen Befen gutomme.

Rur tommt es ihnen nicht defiwegen zu, weil es ein Unternehmen mit Absicht ift, sondern weil es Freiheit voraussest. Denn die Freiheit handelt zwar allezeit aus Gründen, aber nicht allezeit aus Absichten. --

Sind es meine Leser nun bald mube, mich nichts als widerlegen zu hören? Ich wenigstens bin es. De la Motte, Richer, Breitinger, Batteur, sind Kunstrichter von allerlei Art: mittelmäßige, gute, vortrefsliche. Man ist in Gefahr, sich auf dem Wege zur Wahrheit zu verirren, wenn man sich um gar keine Borgänger bekümmert; und man versäumt sich ohne Noth, wenn man sich um alle bekümmern will.

Wie weit bin ich? Hui, daß mir meine Lefer alles, was ich mir so mühsam erstritten habe, von selbst geschenkt hätten! — In der Fabel wird nicht eine jede Bahrheit, sondern ein allgemeiner moralischer Sak, nicht unter die Allegorie einer Handlung, sondern auf einen einzelnen Fall, nicht versteckt oder verkleidet, sondern so zurüczeführt, daß ich, nicht bloß einige Aehnlichkeit mit dem moralischen Sake in ihm entdecke, sondern diesen ganz anschauend darin erkenne.

Und das ift das Wefen der Fabel? Das ift es, gang erschöpft? — Ich wollte es gern meine Lefer bereden, wenn ich es nur erst selbst glaubte. — Ich lese bei dem Aristoteles: '"Eine obrigkeitliche Person durch das Loos ernennen, ist eben, als wenn ein Schiffsherr, der einen Stenermann braucht, es auf das Loos ankommen ließe, welcher von seinen Matrosen es sevn sollte, anstatt daß er den allergeschicktesten dazu unter ihnen mit Fleiß aussuchte." — hier sind zwei besondere Fälle, die unter

Aristotelis Rhetor. Lib. II. cap. 20.

eine allgemeine moralische Wahrheit gehören. Der eine ist der sich eben jest äußernde; der andere ist der erdichtete. Ist dieser erdichtete eine Fabel? Niemand wird ihn dafür gelten lassen. — Aber wenn es bei dem Arisstoteles so hieße: "Ihr wollt euren Magistrat durch das Loos ernennen? Ich sorge, es wird euch gehen wie jenem Schisseherrn, der, als es ihm an einem Steuermanne sehlte ic." Das verspricht doch eine Fabel? Und warum? Welche Beränderung ist damit vorgegangen? Man betrachte alles genau, und man wird keine sinden, als diese: Dort ward der Schisseherr durch ein als wenn eingeführt, er ward bloß als möglich betrachtet; und hier hat er die Wirklichkeit erhalten; es ist hier ein gewisser, es ist jener Schisseherr.

Das trifft ben Puntt! Der einzelne Rall, aus welchem die Kabel besteht, muß als wirklich vorgestellt werden. Begnuge ich mich an ber Möglichfeit deffelben, fo ift es ein Beifpiel, eine Parabel. - Es verlohnt fich ber Mube, biefen wichtigen Unterschied, aus welchem man allein fo vielen zweibeutigen Rabeln bas Urtheil fprechen muß, an einigen Erempeln ju zeigen. - Unter ben Mefpoifden Rabeln bes Planubes liefet man auch folgendes: "Der Biber ift ein vierfußiges Thier, bas meiftens im Baffer wohnt, und beffen Beilen in ber Medicin von großem Rugen find. Wenn nun biefes Thier von ben Menschen verfolgt wird, und ihnen nicht mehr entfommen fann, was thut es? Es beißt fich felbft bie Beilen ab, und wirft fie feinen Berfolgern gu; benn es weiß gar wohl, bag man ihm nur bieferwegen nach= ftellt, und es fein Leben und feine Rreiheit mohlfeiler nicht erfaufen fann." ! - 3ft das eine Rabel? Es liegt

<sup>1</sup> Fabul. Aesop. 33.

wenigstens eine vortreffliche Moral barin. Und bennoch wird fich niemand bedenten, ihr ben Ramen einer Kabel abjufprechen. Dur über die Urfache, warum er ihr abaufprechen fev, werben fich vielleicht bie meiften bebenten, und und boch endlich eine falfche angeben. Es ift nichts als eine Naturgeschichte: wurde man vielleicht mit bem Berfaffer der Kritischen Briefe ' fagen. Aber gleich= wohl wurde ich mit eben biefem Berfaffer antworten, handelt hier ber Biber nicht aus blogem Inftinkt, er handelt aus freier Wahl und nach reifer Ueberlegung; benn er weiß es, warum er verfolgt wird (vivodxov ov yaoiv Sieneral.) Diefe Erhebung bes Inftintts gur Bernunft, wenn ich ihm glauben foll, macht es ja eben, bag eine Begebniß aus bem Reiche ber Thiere gu einer Rabel wird. Warum wird fie es benn bier nicht? 3ch fage: fie wird es degwegen nicht, weil ihr die Birflichfeit fehlt. Die Birflichfeit fommt nur bem Gingelnen, bem Individuo ju: und es lagt fich feine Birflichfeit obne bie Individualität gedenken. Bas alfo bier von bem gangen Gefchlechte ber Biber gefagt wird, batte muffen nur von einem einzigen Biber gefagt werden; und alsbann ware es eine Rabel geworben. - Ein anderes Erempel: "Die Affen, fagt man, bringen gwei Junge gur Belt, wovon fie bas eine fehr heftig lieben und mit aller möglichen Gorgfalt pflegen, bas andere bingegen haffen und verfaumen. Durch ein fonderbares Gefdid aber geschieht es, bag bie Mutter bas Beliebte unter häufigen Liebkofungen erdrückt, indem bas Berachtete gludlich aufwächst."2 Auch biefes ift aus eben ber Ur= fache, weil bas, mas nur von einem Individuo gefagt

<sup>1</sup> Kritifche Briefe. Burich 1746. G. 168.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabul. Aesop. 268

werden follte, von einer gangen Art gefagt wird, feine Rabel. Als daber Leftrange eine Rabel baraus machen wollte, mußte er ibm biefe Allgemeinheit nehmen, und die Individualität bafur ertheilen. 1 "Gine Meffin, er= gablt er, batte zwei Junge; in bas eine mar fie narrifch verliebt, an bem andern aber mar ihr febr wenig gelegen. Einsmals überfiel fie ein ploBlider Schreden. Befdwind rafft fie ihren Liebling auf, nimmt ihn in bie Arme, eilt bavon, fturgt aber, und ichlägt mit ihm gegen einen Stein, daß ihm bas Behirn aus bem gerschmetterten Schadel fpringt. Das andere Junge, um bas fie fich im geringften nicht befummert hatte, war ihr von felbft auf ben Ruden gesprungen, batte fic an ihre Schultern angeflammert, und fam gludlich bavon." - Sier ift alles bestimmt; und was bort nur eine Parabel war, ift hier gur gabel geworden. - Das icon mehr ale einmal angeführte Beisviel von dem Rifder, bat den nämlichen Rebler; benn felten hat eine folechte Rabel einen Rebler allein. Der Kall ereignet fich allezeit, fo oft bas Det gezogen wird, daß die Rifche, welche fleiner find, als bie Bitter bes Reges, durchfdlupfen und die größern hangen Rur fich felbft ift diefer Rall alfo fein indivibueller Kall, fondern batte es burch andere mit ibm verbundene Rebenumftande erft werden muffen.

Die Sache hat also ihre Richtigkeit: ber besondere Fall, aus welchem die Fabel besteht, muß als wirklich vorgestellt werden; er muß das seyn, was wir in dem strengsten Berstande einen einzeln Fall nennen. Aber warum? Wie steht es um die philosophische Ursache? Warum begnügt sich das Erempel der praktischen Sitten-Lehre, wie man die Kabel nennen kann, nicht mit der

Sn feinen Sabeln, fo wie fie Richarbfon aboptirt hat, bie 187fte. . Leffing, gabeln. 5 7,

bloßen Möglichkeit, mit ber sich die Erempel anderer Biffenschaften begnügen? — Wie viel ließe sie hiervon plaudern, wenn ich bei meinen Lesern gar keine richtige psphologische Begriffe voraussegen wollte. Ich habe mich oben schon geweigert, die Lehre von der anschauenden Erkenntniß aus unserm Weltweisen abzuschreiben. Und ich will auch hier nicht mehr davon beibringen, als unzumgänglich nothig ist, die Kolge meiner Gedanken zu zeigen.

Die anschauende Erfenntniß ift für fich felbst flar. Die fombolische entlehnt ihre Rlarheit von der aufchauenden.

Das Allgemeine existirt nur in bem Besondern und fann nur in dem Besondern anschauend erkannt werden.

Einem allgemeinen symbolischen Schluffe folglich alle die Klarheit zu geben, beren er fahig ift, das ift, ihn so viel als möglich zu erläutern; muffen wir ihn auf das Besondere reduciren, um ihn in diesem auschauend zu erkennen.

Ein Besonderes, in fo fern wir das Allgemeine in ihm anschauend erkennen, heißt ein Erempel.

Die allgemeinen symbolischen Schlusse werden also burch Erempel erlautert. Alle Wissenschaften bestehen aus dergleichen symbolischen Schlussen; alle Wissenschaften bedürfen daher ber Erempel.

Doch die Sittenlehre muß mehr thun, als ihre all= gemeinen Schluffe bloß erlautern: und die Rlarheit ift nicht der einzige Vorzug der anschauenden Erkenntniß.

Weil wir durch diefe einen Sat geschwinder übersfehen, und so in einer fürzern Beit mehr Bewegungsstunde in ihm entbeden tonnen, als wenn er symbolisch ausgedrückt ist: so hat die anschauende Erkenntnis auch einen weit größern Einfluß in den Willen, als die symbolische.

Die Grade dieses Einflusses richten sich nach ben Graden ihrer Lebhaftigkeit; und die Grade ihrer Lebhaftigkeit nach den Graden der nähern und mehrern Bestimmungen, in die das Besondere geseht wird. Je näher das Besondere bestimmt wird, je mehr sich darin unterscheiden läßt, desto größer ist die Lebhaftigkeit der anschauenden Erkenntniß.

Die Möglichkeit ift eine Art des Allgemeinen; denn alles, was möglich ift, ift auf verschiedene Art möglich.

Ein Befonderes alfo, bloß als möglich betrachtet, ift gewissermaßen noch etwas Allgemeines, und hindert, als bieses, die Lebhaftigkeit der anschauenden Erkenntniß.

Folglich muß es als wirflich betrachtet werden und die Individualität erhalten, unter der es allein wirflich fenn kann, wenn die anschauende Erkenntniß den höchsten Grad ihrer Lebhaftigkeit erreichen, und so mächtig als möglich auf den Willen wirken soll.

Das Mehrere aber, das die Sittenlehre, außer der Erläuterung, ihren allgemeinen Schlüffen schuldig ift, besteht eben in dieser ihnen zu ertheilenden Fähigkeit, auf den Willen zu wirken, die sie durch die anschauende Erlenntniß in dem Wirklichen erhalten, da andere Wissenschaften, denen es um die bloße Erläuterung zu thun ist, sich mit einer geringern Lebhaftigkeit der auschauenden Erkenntniß, deren das Besondere, als bloß möglich betrachtet, fähig ist, begnügen.

hier bin ich alfo! Die Fabel erfordert beswegen einen wirklichen Fall, weil man in einem wirklichen Falle mehr Bewegungsgrunde und deutlicher unterscheiden kann, als in einem möglichen; weil das Birkliche eine lebhaftere Ueberzeugung mit sich führt, als das bloß Mögliche.

Aristoteles scheint diese Kraft des Wirklichen zwar

gefannt ju haben; weil er fie aber aus einer unrechten Quelle berleitet, fo tonnte es nicht fehlen, er mußte eine falfche Unwendung bavon machen. Es wird nicht unbienlich fenn, feine gange Lehre von bem Erempel (meor παραδειγματος) hier ju überfeben. ' Erft von feiner Gintheilung des Erempels: Παραδειγματων δ' είδη δυο έστιν, fagt er: έν μεν γαρ έστι παραδειγματος είδος το λεγειν ποαγματα προγεγενημενα, έν δε, το αύτα ποιειν. Τουτου δ έν μεν παραβολη έν δε λογοί οίον οι αίσωπειοι και λιβυκοι. Die Gintheilung ift überhaupt richtig; von einem Commentator aber murbe ich verlangen, bag er und ben Grund von ber Unterabtbeilung ber erbichteten Erempel beibrachte, und und lebrte, warum es beren nur ameierlei Arten gebe und mehrere nicht geben fonne. Er wurde diefen Grund, wie ich es oben gethan habe, leicht aus ben Beifpielen felbit abstrabiren tonnen, bie Ariftoteles bavon gibt. Die Parabel nämlich führt er burch ein dones ei rig ein; und die Fabeln ergablt er als etwas wirklich Geschehenes. Der Commentator mußte alfo diefe Stelle fo umfdreiben: Die Erempel werden entweder aus der Geschichte genommen, ober in Erman: gelung berfelben erbichtet. Bei jedem gefchehenen Dinge lagt fic die innere Möglichkeit von feiner Birflichfeit unterfcbeiben, obgleich nicht trennen, wenn es ein ge= fchebenes Ding bleiben foll. Die Rraft, Die es als ein Erempel haben foll, liegt alfo entweder in feiner blogen Möglichfeit, ober jugleich in feiner Birflichfeit. fie blog in jener liegen, fo brauchen wir in feiner Ermangelung auch nur ein blog mögliches Ding ju erbich= ten; foll fie aber in biefer liegen, fo muffen wir unfere Erbichtung auch von ber Möglichfeit jur Birflichfeit Aristotelis Rhetor. Lib. II, cap. 20.

erheben. In dem ersten Falle erdichten wir eine Parabel, und in dem andern eine Fabel. — (Was für eine weittere Eintheilung der Fabel hieraus folge, wird sich in der dritten Abhandlung zeigen.)

Und fo weit ift wider die Lebre bes Griechen eigent= lich nichts zu erinnern. Aber nunmehr tommt er auf ben Werth diefer verschiedenen Arten von Erempeln, und fagt: Εισι δ' οί λογοι δημηγορικοι και έγουσιν αγαθον τουτο, ότι πραγματα μεν εύρειν όμοια γεγενημενα, χαλεπον, λογους δε όαον. Ποιησαι γαρ δει ώσπερ και παραβολας, αν τις δυνηται το όμοιον όραν, όπες όαον έστιν έκ φιλοσοφιας. Ραφ μεν ούν πορισαοθαι τα δια των λογων χρησιμοτερα δε προς το βουλευσασθαι, τα δια των πραγματων όμοια γαρ, ώς έπι το πολυ, τα μελλοντα τοις γεγονοσι. 3ch will mich jest nur an den letten Ausspruch diefer Stelle halten. Ari= ftoteles fagt, die hiftorifden Erempel hatten begwegen eine größere Rraft ju überzeugen, als die Fabeln, weil bas Bergangene gemeiniglich bem Bufunftigen abnlich fen. Und hierin, glaube ich, hat fich Ariftoteles geirrt. Bon ber Wirklichfeit eines Kalles, ben ich nicht felbit erfahren habe, fann ich nicht anders als aus Grunden ber Bahricheinlichkeit überzeugt werden. Ich glaube bloß befimegen, baf ein Ding gefcheben, und bag es fo und fo geschehen ift, weil es hochft mabricheinlich ift, und bochft unwahrscheinlich fenn murbe, wenn es nicht, ober wenn es andere gefcheben mare. Da alfo einzig und allein bie innere Bahricheinlichteit mich die ehemalige Birflichfeit eines Kalles glauben macht, und biefe innere Bahrfceinlichfeit fich ebenfowohl in einem erdichteten Kalle finden fann: was fann die Birflichfeit bes erftern für eine größere Rraft auf meine lleberzeugung haben, als bie Birflichfeit bes andern? Ja noch mehr. Da bas

hiftorifde Bahre nicht immer auch mahrscheinlich ift; ba Aristoteles felbst die Gendenz bes Agatho billigt:

Ταχ' ἀν τις είχος αὐτο τουτ' είναι λεγοι'

Boroisi πολλα τυγχανειν ούχ είχοτα ba er hier selbst fagt, daß das Vergangene nur gemeiniglich (έτι το πολυ) dem Jusünftigen ähnlich sev; der Dichter aber die freie Gewalt hat, hierin von der Natur abzugehen, und alles, was er für wahr ausgiebt, auch wahrscheinlich zu machen: so sollte ich meinen, wäre es wohl flar, daß den Fabeln, überhaupt zu reden, in Anssehung der Ueberzeugungstraft, der Vorzug vor den historischen Erempeln gebühre ze.

Und nunmehr glaube ich meine Meinung von dem Besen der Fabel genugsam vorbereitet zu haben. Ich sasse daher alles zusammen und sage: Wenn wir einen allgemeinen moralischen Satz auf einen besonbern Fallz dem Birklichteit ertheilen, und eine Geschichte daraus dichten, in welcher man den allgemeinen Satz aufchauend erkennt: so heißt diese Erdichtung eine Fabel.

Das ift meine Erklarung, und ich hoffe, daß man fie bei der Anwendung eben fo richtig als fruchtbar finden wird.

# Won dem Gebrauche der Chiere in der Sabel.

Der größte Theil der Fabeln hat Thiere, und wohl noch geringere Geschöpfe zu handelnden Personen. — Was ist hiervon zu halten? Ist es eine wesentliche Eigenschaft der Fabel, daß die Thiere darin zu moralischen Wesen erhoben werden? Ist es ein Handgriff, der dem Dichter die Erreichung seiner Absicht verfürzt und erleichtert? Ist es ein Gebrauch, der eigentlich keinen ernstelichen Nußen hat, den man aber zu Ehren des ersten Ersinders beibehält, weil er wenigstens schnackisch ist — quod risum movet? Oder was ist es?

Batteur hatte diese Fragen entweder gar nicht vorausgesehen, oder er war listig genug, daß er ihnen damit zu entkommen glaubte, wenn er den Gebrauch der Thiere seiner Erklärung sogleich mit auflickte. Die Fabel, sagt er, ist die Erzählung einer allgorischen Handlung, die gemeiniglich den Thieren beigezlegt wird. — Bollkommen a la Françoise! Oder, wie der Hahn über die Kohlen! — Warum, möchten wir gern wissen, warum wird sie gemeiniglich den Thieren beigelegt? O, was ein langsamer Deutscher nicht alles fragt!

lleberhaupt ift unter allen Aunftrichtern Breitin= ger ber Gingige, ber biefen Dunft berührt bat. Er ver= bient es alfo um fo viel mebr, bag wir ibn boren. Beil Mefopus, fagt er, die Kabel jum Unterrichte bes gemeinen burgerlichen Lebens angewendet, fo maren feine Lebren meiftens gang befannte Gabe und Lebendregeln, und alfo mußte er auch zu ben allegorischen Borftellungen berfelben gang gewohnte Sandlungen und Beispiele aus bem ge= meinen Leben ber Menfchen entlehnen. Da nun aber bie täglichen Geschäfte und Sandlungen ber Menschen nichts Ungemeines ober merfwurdig Reizendes an fich baben, fo mußte man nothwendig auf ein neues Mittel bedacht fenn, auch ber allegorifden Erzählung eine an= augliche Rraft und ein reigendes Unfeben mitzutheilen, um ibr alfo baburch einen fichern Eingang in bas menfch= liche Berg aufzuschließen. Nachdem man nun mahrge= nommen, daß allein bas Geltene, Reue und Bunderbare eine folche erwedende und angenehm entzüdende Rraft auf bas menichliche Bemuth mit fich führt, fo mar man bedacht, die Erzählung burch die Reubeit und Geltfamfeit der Borftellungen wunderbar ju machen, und alfo bem Rorper ber Kabel eine ungemeine und reigende Schönbeit beigulegen. Die Ergablung befteht aus zwei mefentlichen Sauptumftanden, bem Umftande ber Derfon, und ber Sache ober Sandlung; ohne diefe tann feine Erzählung Plat haben. Alfo muß bas Bunderbare, meldes in ber Erzählung berrichen foll, fich entweder auf die Sandlung felbit, oder auf die Perfonen, denen felbige augeschrieben wird, beziehen. Das Bunderbare, bas in ben täglichen Geschäften und Sandlungen der Menfchen vorfommt, besteht vornehmlich in bem Unvermutheten, fowohl in Abficht auf die Bermeffenheit im Unterfangen,

als die Bodheit ober Thorheit im Ausführen, jumeilen auch in einem gang unerwarteten Ausgange einer Sache. Weil aber bergleichen munderbare handlungen in bem gemeinen Leben ber Menfchen etwas ungewohntes und Seltenes find; da bingegen die meiften gewöhnlichen Sandlungen gar nichts Ungemeines ober Mertwürdiges an fich haben: fo fab man fich gemußigt, bamit die Ergablung ale ber Rorper ber Rabel nicht verächtlich murbe, berfelben burch bie Beränderung und Bermandlung ber Derfonen einen angenehmen Schein bes Bunberbaren mitzutheilen. Da nun die Menfchen, bei aller ihrer Berichiedenheit, bennoch überhaupt betrachtet in einer wefentlichen Gleichheit und Bermandtichaft fteben, fo befann man fic, Befen von einer höbern Ratur, die man wirflich gu fenn glaubte, als Gotter und Genios, ober folde, die man burch die Freiheit ber Dichter gu Befen erfcuf, ale die Tugenden, die Rrafte der Seele, bas Glud, die Gelegenheit zc. in die Erzählung einzuführen; vornehmlich aber nahm man fich die Freiheit beraus, die Thiere, die Pflanzen und noch geringere Befen, nämlich die leblofen Gefcopfe, ju der hohern Ratur ber vernünftigen Wefen ju erheben, indem man ihnen menfcliche Vernunft und Rebe mittheilte, bamit fie alfo fabig murden, und ihren Buftand und ihre Begegniffe in einer und vernehmlichen Sprache zu erflaren, und burd ibr Erempel von abnliden moralifden Sandlungen unfre Lehrer abzugeben ic." -

Breitinger also behauptet, daß die Erreichung des Bunderbaren die Ursache sep, warum man in der Fabel die Thiere und andere niedrigere Geschöpfe reden und vernunftmäßig handeln laffe. Und eben weil er dieses für die Ursache hält, glaubt er, daß die Fabel überhaupt,

in ihrem Befen und Ursprunge betrachtet, nichts anders als ein lehrreiches Bunderbare sep. Diese seine zweite Erklärung ist es, welche ich hier versprochenermaßen untersuchen muß.

Es wird aber bei dieser Untersuchung vornehmlich darauf ankommen, ob die Einführung der Thiere in der Fabel wirklich wunderbar ist. If sie es, so hat Breitinger viel gewonnen; ist sie es aber nicht, so liegt auch sein ganzes Fabelspstem auf einmal über dem Hausen.

Bunderbar foll biefe Ginführung fenn? Das Bunder= bare, fagt eben biefer Runftrichter, legt ben Schein ber Bahrheit und Möglichkeit ab. Diefe anscheinende Un= möglichfeit alfo gebort zu bem Wefen bes Bunberbaren; und wie foll ich nunmehr jenen Gebrauch ber Alten, ben fie felbst icon ju einer Regel gemacht hatten, bamit vergleichen? Die Alten namlich fingen ihre gabeln am liebsten mit dem page und dem barauf folgenden Rlage= falle an. Die griechischen Rhetores nennen biefes furg, Die Kabel in dem Klagefalle (rais airiarmais) vortragen; und Theon, wenn er in feinen Borübungen' bierauf fommt, führt eine Stelle bes Ariftoteles an, wo ber Philosoph diefen Gebrauch billigt, und es gwar begwegen für rathfamer ertlart, fich bei Ginführung einer Fabel lieber auf bas Alterthum zu berufen, als in ber eigenen Derfon gn fprechen, bamit man ben Unichein, als erzähle man etwas Unmögliches, vermindere (ίνα παραμυθησονται το δοκειν άδυνατα λεγειν). Bar alfo bas ber Alten ihre Dentungsart, wollten fie ben Schein ber Unmöglichfeit in der Kabel fo viel als möglich ver= mindert wiffen: fo mußten fie nothwendig weit bavon entfernt fenn, in der Kabel etwas Bunderbares zu fuchen,

<sup>1</sup> Rad ber Ausgabe bes Camerarius 6, 28.

oder jur Abficht ju haben; benn bas Bunderbare muß fich auf biefen Schein ber Unmöglichkeit grunden. In Arte

Beiter! Das Bunderbare, fagt Breitinger an mehr als Einem Orte, fen ber bochfte Grad bes Reuen. Diefe Reuheit aber muß bas Bunderbare, wenn es feine gehörige Wirtung auf und thun foll, nicht allein bloß in Anfehung feiner felbit, fondern auch in Anfehung unferer Borftellungen haben. Dur bas ift munberbar, was fich fehr felten in ber Reihe ber naturlichen Dinge ereignet. Und nur bas Bunderbare behalt feinen Gin= brud auf und, beffen Borftellung in ber Reihe unferer Borftellungen eben fo felten vortommt. Auf einen fleißi= gen Bibellefer wird bas größte Bunder, bas in ber Schrift aufgezeichnet ift, ben Gindrud bei weitem nicht mehr machen, ben es bas erstemal auf ihn gemacht hat. Er liefet es endlich mit eben fo wenigem Erflaunen, daß Die Sonne einmal ftille gestanden, als er fie täglich aufund niedergeben fieht. Das Bunder bleibt immer baffelbe; aber nicht unfere Gemutheverfaffung, wenn wir es ju oft benten. - Folglich murbe auch die Ginführung der Thiere und hochstens nur in den erften Rabeln wunderbar vorfommen; fanden wir aber, daß die Thiere fast in allen gabeln sprachen und urtheilten, fo murbe diefe Sonderbarteit, fo groß fie auch an und fur fic felbft mare, boch gar bald nichts Sonderbares mehr für uns baben.

Aber wozu alle diese Umschweise? Was sich auf eine mal umreißen läßt, braucht man das erst zu erschüttern?

— Darum kurz: daß die Thiere und andere niedrigere Geschöpfe Sprache und Vernunft haben, wird in der Fabel vorausgesett; es wird angenommen, und soll nichts weniger als wunderbar sepn. — Wenn ich in der Schrift

lese: ' "Da that der Herr der Eselin den Mund auf, und sie sprach zu Bileamic.;" so lese ich etwas Wunderbares. Aber wenn ich bei dem Aesopus lese: 2 pacer, des paveserra fr ra ha, the der noch redeten, soll das Schafzu seinem Hirten gesagt haben;" so ist es ja wohl offenbar, daß mir der Fabulist nichts Wunderbares erzählen will, sondern vielmehr etwas, das zu der Zeit, die er mit Erlaubniß seines Lesers annimmt, dem gemeinen Lause der Natur vollkommen gemäß war.

Und bas ift fo begreiflich, follte ich meinen, bag ich mich icamen muß, noch ein Wort hinguguthun. tomme vielmehr fogleich auf die mahre Urfache, - die ich wenigstens fur die mabre balte, - warum der Rabulift die Thiere oft ju feiner Abficht bequemer findet, als die Menschen. - Ich fete fie in die allgemein befannten Bestandtheile der Charaftere. - Befest auch, es mare noch fo leicht, in ber Beschichte ein Erempel zu finden, in welchem fich biefe ober jene moralische Wahrheit anschauend erkennen ließe; wird fie fich begwegen von jedem ohne Ausnahme barin ertennen laffen? auch von dem, der mit den Charafteren der dabei intereffirten Versonen nicht vertraut ift? Unmöglich! Und wie viel Perfonen find mohl in der Geschichte fo allgemein befannt, daß man fie nur nennen durfte, um fogleich bei einem jeden den Begriff von der ihnen gutommenden Denfunggart und andern Gigenschaften ju ermeden? Die umftandliche Charafterifirung baber ju vermeiben, bei welcher es boch noch immer zweifelhaft ift, ob fie bei allen die nämlichen Ideen hervorbringt,

<sup>1 1.</sup> Mof. XXII. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabul. Aesop. 316.

gezwungen, sich lieber in die kleine Sphäre berjenigen Wesen einzuschränken, von denen man es zuverlässig weiß, baß auch bei den Unwissendsten ihren Benennungen diese und keine andere Idee entspricht. Und weil von diesen Wesen die Wenigsten ihrer Natur nach geschickt waren, die Rollen freier Wesen über sich zu nehmen, so erweiterte man lieber die Schrauken ihrer Natur und machte sie unter gewissen wahrscheinlichen Voraussehungen dazu geschickt.

Man bort: Britannicus und Mero. Bie viele wiffen, mas fie horen? Wer mar biefer? mer jener? In welchem Berhaltniffe fteben fie gegen einander? - Aber man bort; ber Bolf und bas Lamm; fogleich weiß ieder, mas er bort, und weiß, wie fich bas Gine gu bem Andern verhalt. Diefe Borter, welche ftrade ihre gewiffen Bilber in und erweden, befordern bie anschauenbe Erfenntniß, die durch jene Ramen, bei welchen auch bie, benen fie nicht unbefannt find, gewiß nicht alle vollfom= men eben daffelbe benfen, verhindert wird. Wenn baber der Kabulift feine vernünftigen Individua auftreiben fann, die fich burch ihre bloge Benennungen in unferer Einbildungefraft fcilbern, fo ift es ihm erlaubt, und er hat Rug und Recht, bergleichen unter ben Thieren ober unter noch geringeren Gefcopfen ju fuchen. fege in der gabel von dem Bolfe und dem Lamme anftatt bes Bolfes ben Mero, anstatt bes Lammes ben Britannicus, und die Fabel hat auf einmal alles verloren, mas fie ju einer Fabel fur bas gange menfch= liche Gefchlecht macht. Aber man fete anftatt bes Lammes und des Bolfes den Riefen und den 3merg, und fie verliert fcon meniger; benn auch der Riefe und ber 3werg find Individua, deren Charafter ohne weitere

Singuthuung ziemlich aus ber Benennung erhellet. Dber man verwandle fie lieber gar in folgende menfchliche Rabel: "Ein Priefter fam ju dem armen Manne bes Propheten, und fagte: Bringe bein weißes Lamm vor ben Altar, denn die Gotter fordern ein Opfer. Der Arme erwiederte: mein Rachbar hat eine zahlreiche Seerde, und ich habe nur das einzige Lamm. Du haft aber ben Bottern eine Belubde gethan, verfeste diefer, weil fie beine Relber gefegnet. - 3ch habe fein Reld; mar bie Antwort. - Run fo mar es damale, ale fie beinen Cohn von feiner Krantheit genesen ließen. - D, fagte ber Arme, die Gotter haben ihn felbft jum Opfer hinge= nommen. Gottlofer! gurnte der Priefter; bu lafterft! und rif bas Lamm aus feinem Schoofe ic." - - 'Unb wenn in diefer Bermandlung die Fabel noch weniger ver= loren hat, fo fommt es blog daher, weil man mit bem Borte Priefter den Charafter der Sabfichtigfeit leiber noch weit geschwinder verbindet, als ben Charafter ber Blutdurftigfeit mit bem Borte Riefe; und durch ben armen Mann bes Propheten die 3dee der unter= brudten Unschuld noch leichter erregt wird, als durch den 3merg. - Der befte Abdruck diefer Rabel, in meldem fie ohne Zweifel am allerwenigften verloren bat, ift die Fabel von der Rage und dem Sahne. 2 Doch weil man auch hier fich bas Berhältniß ber Rate gegen ben Sahn nicht fo gefdwind denft, als dort das Berhaltniß bes Bolfes jum Lamme, fo find diefe noch immer die allerbequemften Wefen, die der Rabulift gu feiner Abficht hat mablen tonnen.

Der Berfaffer ber oben angeführten Kritifden

<sup>1 2. 28.</sup> Sam. XII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabul. Aesop. 6.

Briefe ift mit Breitingern einerlei Meinung, und fagt unter andern in ber erdichteten Verfon bes Ser= mann Arets: 1 "Die Rabel befommt burch biefe fonderbaren Versonen ein munderliches Unseben. Es mare feine ungeschickte Rabel, wenn man bichtete: Gin Menich fab auf einem boben Baume bie iconften Birnen bangen, bie feine Luft bavon zu effen machtig reigten. Er bemubte fich lange, auf benfelben binauf zu flimmen: aber es mar umfonft, er mußte es endlich aufgeben. Inbem er wegging, fagte er: Es ift mir gefunder, baf ich fie noch langer fteben laffe; fie find boch noch nicht zeitig genug. Aber biefes Befchichtden reiget nicht ftart genug; es ift ju platt ic." - Ich geftebe es hermann Areln au: bas Befdichtden ift febr platt und verdient nichts weniger als den Namen einer guten Rabel. Aber ift es bloß befwegen fo platt geworben, weil fein Thier barin rebet und handelt? Gewiß nicht; fondern es ift es ba= burch geworden, weil er bas Individuum, ben Ruchs, mit deffen blogem Namen wir einen gewiffen Charafter verbinden, aus welchem fich ber Grund von ber ibm jugeschriebenen Sandlung angeben läßt, in ein anderes Individuum verwandelt hat, beffen Rame feine Idee eines bestimmten Charaftere in und erwedt. "Gin Menfc!" Das ift ein viel zu allgemeiner Begriff fur bie Rabel. Un was für eine Art von Menschen foll ich babei benten ? Es gibt deren fo viele! Aber "ein Anche!" Der Fabulift weiß nur von Ginem Ruchfe, und fobald er mir bas Wort nennt, fallen auch meine Gebanten fogleich nur auf Ginen Charafter. Unftatt bes Menfchen überhaupt hatte Bermann Arel alfo wenigftens einen Basco: nier fegen muffen. Und alebann murbe er wohl gefunden

<sup>1</sup> G. 166.

haben, daß die Fabel durch die bloße Weglassung des Thieres so viel eben nicht verlöre, besonders wenn er in dem nämlichen Verhältnisse auch die übrigen Umstände geändert, und den Gasconier nach etwas mehr als nach Virnen lüstern gemacht hätte.

Da also die allgemein bekannten und unveränderlichen Charaktere der Thiere die eigentliche Ursache sind, warum sie der Fabulist zu moralischen Wesen erhebt, so kommt mir es sehr sonderbar vor, wenn man es Einem zum besondern Ruhme machen will, "daß der Schwan in seinen Fabeln nicht singe, noch der Pelikan sein Blut für seine Jungen vergieße." — Als ob man in den Fabelbüchern die Naturgeschichte studiren sollte! Wenn dergleichen Eigenschaften allgemein bekannt sind, so sind sie werth gebraucht zu werden, der Naturalist mag sie bekräftigen oder nicht. Und derjenige, der sie uns, es sey durch seine Erempel oder durch seine Lehre, aus den Händen spielen will, der nenne uns erst andere Individua, von denen es bekannt ist, daß ihnen die nämlichen Eigenschaften in der That zukommen.

Je tiefer wir auf der Leiter der Wesen herabsteigen, besto seltener kommen uns dergleichen allgemein bekannte Charaktere vor. Dieses ist denn auch die Ursache, warum sich der Fabulist so selten in dem Pflanzenreiche, noch seltener in dem Steinreiche, und am allerseltensten vielleicht unter den Werken der Kunst sinden läßt. Denn daß es deswegen geschehen sollte, weil es stusenweise immer unwahrscheinlicher werde, daß diese geringern Werke der Natur und Kunst empfinden, denken und sprechen könnten, will mir nicht einleuchten. Die Fabel von dem ehernen und dem irdenen Topfe ist nicht um

<sup>1</sup> Man febe bie fritifche Borrebe gu M. v. R. neuen Fabeln.

ein haar schlechter ober unwahrscheinlicher, als die beste Fabel, 3. E. von einem Affen, so nahe auch dieser dem Menschen verwandt ist, und so unendlich weit jene von ihm abstehen.

Indem ich aber die Charaftere der Thiere zur eigentlichen Ursache ihres vorzüglichen Gebrauchs in der Fabel
mache, will ich nicht sagen, daß die Thiere dem Fabuliften sonst zu weiter gar nichts nüchten. Ich weißes sehr
wohl, daß sie unter andern in der zusammengesetzten Fabel das Vergnügen der Vergleichung um ein
Großes vermehren, welches alsdann kaum merklich ist,
wenn sowohl der wahre als der erdichtete einzelne Fall,
beide aus handelnden Personen von einerlei Art, aus
Menschen, bestehen. Da aber dieser Ruhen, wie gesagt,
nur in der zusammengesetzen Fabel Statt sindet,
so fann er die Ursache nicht sehn, warum die Thiere auch
in der einfachen Fabel, und also in der Fabel überhaupt, dem Dichter sich gemeiniglich mehr empsehlen als
die Menschen.

Ja, ich will es wagen, den Thieren und andern geringern Geschöpfen in der Fabel noch einen Rußen zuzuschweiben, auf welchen ich vielleicht durch Schlüsse nie gefommen wäre, wenn mich nicht mein Gefühl darauf gebracht hätte. Die Fabel hat unsere klare und lebendige Erkenntniß eines moralischen Saßes zur Absicht. Nichts verdunkelt unsere Erkenntniß mehr als die Leidenschaften. Folglich muß der Fabulist die Erregung der Leidenschaften so viel als möglich vermeiben. Wie kann er aber anders z. E. die Erregung des Mitleids vermeiden, als wenn er die Gegenstände besselben unvollkommener macht, und anstatt der Menschen Thiere, oder noch geringere Gesschöpfe annimmt? Man erinnere sich noch einmal der

Leffing, gabein.

Fabel von bem Wolfe und Lamme, wie sie oben in die Fabel von dem Priester und dem armen Manne bes Propheten verwandelt worden. Wir haben Mitleiden mit dem Lamme; aber dieses Mitleiden ist so schwach, daß es unserer anschauenden Erkenntnis bes moralischen Saßes keinen merklichen Eintrag thut. Hinzegen wie ist es mit dem armen Manne? Kommt es mir nur so vor, oder ist es wirklich wahr, daß wir mit diesem viel zu viel Mitleiden haben, und gegen den Priester viel zu viel Unwillen empfinden, als daß die anschauende Erkenntniß des moralischen Saßes hier eben so klar sevn könnte, als sie dort ist?

#### III.

## Von der Gintheilung der Sabeln.

Die Fabeln sind verschiedener Eintheilungen fahig. Bon einer, die sich aus der verschiedenen Anwendung derselben ergiebt, habe ich gleich Anfangs geredet. Die Fabeln nämlich werden entweder bloß auf einen allgemeinen moralischen Saß angewendet, und heißen einfache Fabeln; oder sie werden auf einen wirklichen Fall angewendet, der mit der Fabel unter einem und eben demselben moralischen Saße enthalten ist, und heißen zusammengeseste Fabeln. Der Nußen dieser Eintheilung hat sich bereits an mehr als Einer Stelle gezeigt.

Eine andere Eintheilung wurde sich aus der verschiedenen Beschaffenheit des moralischen Sates herholen lassen.
Es giebt nämlich moralische Sate, die sich bester in einem
einzelnen Falle ihres Gegentheils, als in einem einzelnen
Falle, der unmittelbar unter ihnen begriffen ist, anschauend erkennen lassen. Fabeln also, welche den moralischen Sat in einem einzelnen Falle des Gegentheils
zur Intuition bringen, würde man vielleicht in directe
Fabeln, so wie die andern directe Fabeln nennen können.

Doch von diefen Eintheilungen ift hier nicht die Frage; noch viel weniger von jener unphilosophischen Eintheilung nach den verschiedenen Erfindern oder Dichtern.

die sich einen vorzüglichen Namen bamit gemacht haben. Es hat den Kunstrichtern gefallen, ihre gewöhnliche Einztheilung der Fabel von einer Berschiedenheit herzunehmen, die mehr in die Augen fällt: von der Berschiedenheit nämlich der darin handelnden Personen. Und diese Einztheilung ist es, die ich hier näher betrachten will.

Uphthonius ift ohne Zweifel der altefte Scribent, ber ihrer ermahnt. Tov de uvdov, fagt er in feinen Bor= übungen, το μεν έστι λογικον, το δε ήθικον το δε μικτον. Και λογικον μεν έν ώτι ποιων ανθοωπος πεπλασται ήθικον δε το τωυ όλογων ήθος απομιμουμενον μικτον δε το έξ αμφοτερων άλογου και λογικου. Es giebt drei Gattungen von Fabeln; die vernünftige, in mel= der ber Mensch die handelnde person ift; die fittliche, in welcher unvernünftige Wefen aufgeführt werden; die vermifchte, in welcher fowohl unvernünftige als ver= nunftige Befen vorfommen. — Der hauptfehler biefer Eintheilung, welcher fogleich einem jeden in die Augen leuchtet, ift ber, bag fie bas nicht erfcopft, mas fie er= fcopfen follte. Denn wo bleiben diejenigen Fabeln, die aus Gottheiten und allegorifchen Perfonen beftehen ? Aphthonius hat die vernünftige Gattung ausdrude lich auf ben einzigen Menichen eingefdrantt. Doch wenn biefem Fehler auch abzuhelfen mare, was fann bem un= geachtet rober und mehr von der oberften Flache abge= fcopft fenn, ale diefe Gintheilung? Deffnet fie une nur auch bie geringfte freiere Ginficht in bas Befen ber Rabel?

Batteur wurde baher ohne Zweifel eben fo wohl gethan haben, wenn er von der Eintheilung der Fabel gar geschwiegen hätte, als daß er und mit jener kahlen aphthonianischen abspeisen will. Aber was wird man

vollende von ihm fagen, wenn ich zeige, bag er fich bier auf einer tleinen Tude treffen lagt? Rurg guvor fagt er unter andern von den Verfonen ber Kabel: "Man bat bier nicht allein ben Bolf und bas Lamm, die Giche und bas Schilf, fonbern auch ben eifernen und ben irbenen Topf ihre Mollen fpielen feben. Mur ber Berr Berftand und das Fraulein Ginbildungsfraft, und alles, mas ihnen ähnlich fiehet, find von biefem Theater ausgeschloffen worden, weil es ohne Sweifel fcwerer ift, biefen bloß geiftigen Befen einen charaftermäßigen Rorper ju geben, als Rorpern, die einige Analogie mit un= fern Organen baben, Beift und Geele ju geben." ! -Mertt man, wider wen biefes geht? Bider ben be la Motte, ber fich in feinen Kabeln ber allegorischen Wefen febr haufig bedient. Da biefes nun nicht nach bem Be= ichmade unfere oft mehr efeln ale feinen Runftrichtere mar, fo fonnte ibm die aphthonianische mangelhafte Gintheilung ber Rabel nicht anders als willfommen fenn, indem es durch fie ftillschweigend gleichsam gur Regel gemacht wird, daß die Gottheiten und allegorifden Befen gar nicht in die afopische Kabel gehören. Und biefe Regel eben möchte Batte ur gar ju gern festfeben, ob er fic gleich nicht getrauet mit ausbrudlichen Worten barauf gu bringen. Gein Spftem von der Rabel fann auch nicht wohl ohne fie bestehen. "Die Mesopische Rabel, fagt er, ift, eigentlich ju reden, bas Schaufpiel ber Rinder; fie unterscheidet fich von den übrigen nur durch die Beringfügigfeit und Maivetat ihrer fpielenden Perfonen. Man fieht auf biefem Theater feinen Cafar, feinen Alerander: aber mohl die Rliege und die Ameife ic." - Freilich, biefe Beringfügigfeit ber frielenden Verfonen vorausgefest,

<sup>1</sup> Rach ber Ramlerifchen leberfegung, G. 244.

konnte Batteur mit den höhern poetischen Wesen des de la Motte unmöglich zusrieden sepn. Er verwarf sie also, ob er schon einen guten Theil der besten Fabeln des Alterthums zugleich mit verwersen mußte; und zog sich, um den kritischen Anfällen deswegen weniger ausgesest zu sepn, unter den Schuß der mangelhaften Eintheilung des Aphthonius. Gleich als ob Aphthonius der Mann ware, der alle Gattungen von Fabeln, die in seiner Eintheilung nicht Plaß haben, eben dadurch verdammen könnte! Und diesen Mißbrauch einer erschlichenen Autorität nenne ich eben die kleine Tücke, deren sich Batteur in Ansehung des de la Motte hier schuldig gemacht hat.

Bolf ' hat die Eintheilung bes Aphthonius gleichfalls beibehalten, aber einen weit edleren Bebrauch bavon gemacht. Diefe Gintheilung in vernünftige und fittliche Kabeln, meinet er, flinge zwar ein wenig fonderbar; benn man fonnte fagen, bag eine jebe Rabel fomobl eine vernünftige als eine sittliche Kabel ware. Sittlich nämlich fev eine jede Rabel in fo fern, als fie einer fittlichen Bahrheit jum Beften erfunden worben; und vernünftig in fo fern, ale biefe fittliche Bahrheit ber Bernunft gemäß ift. Doch ba es einmal gewöhnlich fen, diefen Worten bier eine andere Bedeutung ju geben, fo wolle er feine Neuerung machen. Aphthonius habe übrigens bei feiner Eintheilung die Abficht gehabt, die Bericbiedenheit der Kabeln gang ju ericopfen, und mehr nach diefer Abficht, als nach den Worten, beren er fich babei bedient habe, muffe fie beurtheilt werden. Absit enim, fagt er - und o, wenn alle Liebhaber ber Bahr= beit so billig bachten! - absit, ut negemus accurate

<sup>1</sup> Philosoph. practicae universalis Pars post. S. 303.

cogitasse, qui non satis accurate loquuntur. Puerile est, erroris redarguere eum, qui ab errore immunem possedit animum, propterea quod parum apta succurrerint verba, quibus mentem suam exprimere poterat. Er behalt baber die Benennungen ber aphthonianischen Eintheilung bei, und weiß die Babrbeit, Die er nicht barin gefunden, fo fcarffinnig binein gu legen, baf fie bas vollkommene Ansehen einer richtigen philosophischen Eintheilung befommt. "Benn wir Begebenheiten erdich= ten, fagt er, fo legen wir entweder den Subjecten folche Sandlungen und Leidenschaften, überhaupt folche Prabicate bei, als ihnen zufommen; ober wir legen ihnen folche bei, die ihnen nicht zufommen. In dem erften Ralle beißen es vernünftige Rabeln, in bem andern fittliche Rabeln; und vermischte Rabeln beißen es, wenn fie etwas fowohl von der Eigenschaft ber sittlichen als vernünftigen Rabel haben."

Nach dieser Wolfischen Verbesserung also beruht die Verschiedenheit der Fabel nicht mehr auf der bloßen Verschiedenheit der Subjecte, sondern auf der Verschiedenheit der Prädicate, die von diesen Subjecten gesagt werden. Ihr zu Folge kann eine Fabel Menschen zu handelnden Personen haben, und dennoch keine vernünftige Fabel sevn; so wie sie eben nicht nothwendig eine sittliche Fabel sevn muß, weil Thiere in ihr aufgesührt werden. Die oben angeführte Fabel von den zwei kämpfenden Hähnen würde nach den Worten des Aphthonius eine sittliche Fabel sevn, weil sie die Sigenschaften und das Vetragen gewisser Thiere nachahmt; wie hingegen Wolf den Sinn des Aphthonius genauer bestimmt hat, ist sie eine vernünftige Fabel, weil nicht das geringste von den Hähnen darin gesagt wird, was

ihnen nicht eigentlich zukäme. So ist es mit mehrern; 3. E. ber Bogelsteller und die Schlange; der hund und der Roch; der hund und der Gärtner; der Schäfer und der Wolf; lauter Fabeln, die nach der gemeinen Eintheilung unter die sittlichen und vermischten, nach der verbesserten aber unter die vernünftigen

gehören.

Und nun? Werde ich es bei biefer Gintheilung unfered Beltweifen fonnen bewenden laffen? 3ch weiß nicht. Wider ihre logicalische Richtigfeit babe ich nichts ju er= innern; fie ericopft alles, mas fie ericopfen foll. Aber man fann ein guter Dialettifer fenn, ohne ein Mann von Gefchmad ju fevn: und bas lette mar Bolf leider wohl nicht. Die, wenn es auch ihm hier fo gegangen mare, als er es von dem Aphthonius vermuthet, daß er zwar richtig gedacht, aber fich nicht fo vollkommen gut ausgedrudt hatte, ale es besondere bie Runftrichter wohl verlangen durften? Er redet von Kabeln, in welchen den Subjecten Leidenschaften und Sandlungen, überhaupt Prabicate, beigelegt werden, beren fie nicht fabig find, Diefes nicht gutommen bie ihnen nicht zufommen. fann einen übeln Berftand machen. Der Dichter, fann man daraus foliegen, ift alfo nicht gehalten, auf bie Naturen der Geschöpfe gu feben, die er in feinen gabeln aufführt? Er fann bas Schaf verwegen, den Bolf fauft= muthig, den Gfel feurig vorftellen; er fann die Tauben als Kalfen brauchen und die Sunde von den Safen jagen Alles biefes fommt ihnen nicht ju; aber ber laffen.

t Fabul. Aesop. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabul. Aesop. 34.

<sup>3</sup> Fabul. Aesop. 67.

<sup>4</sup> Fabul. Aesop. 71.

Dichter macht eine fittliche Fabel, und er darf es ihnen beilegen. — Bie nothig ift es, diefer gefährlichen Auslegung, diefen mit einer Ueberschwemmung der abz geschmacktesten Mahrchen drohenden Folgerungen vorzubauen.

Man erlaube mir alfo, mich auf meinen eigenen. Weg wieder gurudguwenden. 3ch will ben Beltweifen fo wenia ale moglich aus bem Befichte verlieren; und vielleicht tommen wir am Ende ber Bahn gufammen. -3ch habe gefagt, und glaube es ermiefen zu haben, baß auf ber Erbebung bes einzelnen Ralles jur Birflichfeit ber mefentliche Unterfchied ber Parabel oder bes Erempels überhaupt und ber Rabel berubet. Diefe Birflich: feit ift der Rabel fo unentbehrlich, daß fie fich eber von ihrer Möglichfeit als von jener etwas abbrechen läßt. Es ftreitet minder mit ihrem Befen, bag ihr einzelner Kall nicht ichlechterbings möglich ift, bag er nur nach gemiffen Vorausfegungen unter gemiffen Bebingungen möglich ift, ale bag er nicht ale wirflich vorgestellt werbe. In Unfehung biefer Birflichfeit folglich ift bie Rabel feiner Berichiedenheit fabig; wohl aber in Anfebung ibrer Möglichfeit, welche fie veranderlich zu fenn erlaubt. Mun ift, wie gefagt, biefe Möglichfeit entweder eine unbedingte ober bedingte Möglichfeit; ber einzelne Rall ber Rabel ift entweder ichlechterdings möglich, ober er ift es nur nach gemiffen Borausfegungen unter gemiffen Die Rabeln alfo, beren einzelner Rall Bedingungen. folechterbings möglich ift, will ich (um gleichfalls bei ben alten Benennungen gu bleiben) vernünftige Fabeln nennen; Kabeln hingegen, wo er es nur nach gewiffen Borausfegungen ift, mogen fittliche beißen. Die vernünftigen gabeln leiden feine fernere Unter-

abtheilung, die fittlichen aber leiden fie. Denn die Boraudfebungen betreffen entweder bie Gubiecte ber Rabel, ober bie Drabicate biefer Subjecte: ber Rall ber Rabel ift entweder möglich, vorausgefest, bag biefe und jene Befen eriftiren; ober er ift es, vorausgefest, baf biefe und jene wirklich eriftirende Befen (nicht andere Eigenschaften, als ihnen gutommen; benn fonft murben fie ju andern Wefen werden, fondern) die ihnen wirklich gutommenden Eigenschaften in einem hobern Grabe, in einem weitern Umfange, befigen. Jene Rabeln, worin bie Subjecte vorausgefest werden, wollte ich mythische Rabeln nennen; und diefe, worin nur erhöhtere Gigenichaften wirflicher Gubiecte angenommen werden, murbe ich, wenn ich das Wort anders wagen barf, bover= phyfifche Rabeln nennen. -

Ich will biese meine Eintheilung noch durch einige Beispiele erläutern. Die Fabel, der Blinde und der Lahme; die zwei kämpsenden hähne; der Bogelsteller und die Schlange; der hund und der Gartner, sind lauter vernünftige Fabeln, ob schon bald lauter Thiere, bald Menschen und Thiere darin vorsommen; denn der darin enthaltene Fall ist schlechterdings möglich, oder, mit Bolf zu reden, es wird den Subjecten nichts darin beigelegt, was ihnen nicht zusomme. — Die Fabeln, Apollo und Jupiter; herkules und Plutus; die verschiedene Bäume in ihren besondern Schuß nehmenden Götter; furz alle Fabeln, die aus Gottheiten, aus allegorischen Personen, aus Geistern und Gespenstern, aus andern erdichteten Wesen, dem Phönir z. E. bestehen,

<sup>1</sup> Fabul. Aesop. 287.

<sup>2</sup> Phaedrus, Lib. IV. Fab. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Phaedrus, Lib. III. Fab. 15.

find fittliche Fabeln, und zwar mythifch fittliche; benn es wird barin vorausgefest, bag alle biefe Befen eristiren oder eriftirt haben, und ber gall, den fie ent= halten, ift nur unter diefer Borausfebung möglich. -Der Bolf und bas Lamm; ' ber Fuche und ber Storch;2 die Natter und die Reile; 3 die Baume und der Dorn= ftrauch; 4 ber Delbaum und bas Dohr 5 1c. find gleichfalls fittliche, aber hpperphysisch sittliche Rabeln; denn die Natur diefer wirflichen Wefen wird erhöbet, bie Schranten ihrer Kabigfeiten werden erweitert. Gins muß ich hierbei erinnern! Man bilde fich nicht ein, bag diese Gattung von Kabeln fich bloß auf die Thiere und andere geringere Beicopfe einschränte; ber Dichter fann auch die Natur bes Menichen erhöhen, und die Schranfen feiner Rabigfeiten erweitern. Gine Rabel g. G. von einem Propheten murde eine hpperphpfifch fittliche Rabel fenn; benn die Gabe ju prophezeien fann bem Menschen blog nach einer erhöhteren Ratur gufom= men. Der wenn man die Ergablung von den himmelfturmenden Riefen als eine afopifche Kabel behandeln und fie babin verandern wollte, daß ihr unfinniger Bau von Bergen auf Bergen endlich von felbit gufammen fturgte und fie unter ben Ruinen begrübe; fo murbe feine andere als eine hoperphofisch sittliche Kabel barans werden fönnen.

Aus den zwei hauptgattungen der vernünftigen und fittlichen Fabel entsteht auch bei mir eine vermischte Gattung, wo nämlich der Fall zum Theil

<sup>1</sup> Phaedrus, Lib. I. Fab. 1.

<sup>2</sup> Phaedrus, Lib. I. Fab. 23.

<sup>3</sup> Phaedrus, Lib. IV. Fab. 7.

<sup>4</sup> Fabul. Aesop. 313.

<sup>5</sup> Fabul. Aesop. 143.

folechterbings, jum Theil nur unter gemiffen Boraus: febungen möglich ift. Und awar tonnen biefer vermifch= ten Rabeln breierlei fenn: die vernünftig mythifche Rabel, ale Berfules und ber Rarner; ' ber arme Mann und ber Tod; 2 bie vernünftig boverphofifche Rabel. als ber Solafchlager und ber Ruchs;3 ber Sager und ber Lowe; und endlich bie hoperphofisch mythifche Rabel, ale Jupiter und bas Rameel; 5 Jupiter und bie Schlange ic. 6

Und diefe Gintheilung erschöpft die Mannigfaltigfeit der Kabeln gang gewiß, ja man wird, hoffe ich, feine auführen tonnen, beren Stelle ihr ju Rolge zweifelhaft bliebe, welches bei allen andern Eintheilungen gescheben muß, die fich blog auf die Berichiedenheit ber bandeln= ben Verfonen beziehen. Die Breitingerifche Eintheilung ift bavon nicht ausgeschloffen, ob Er icon babei bie Grabe bes Bunberbaren jum Grunde gelegt bat. Denn ba bei ihm bie Grabe bes Bunderbaren, wie mir gefeben haben, größten Theils auf die Beschaffenheit ber handeluden Perfonen antommen, fo flingen feine Borte nur grundlicher, und er ift in ber That in die Sache nichts tiefer eingebrungen. "Das Bunderbare ber Kabel, fagt er, hat feine verschiedene Grade. - Der niedrigfte Grad bes Bunderbaren findet fich in berjenigen Gattung ber Rabeln, in welchen ordentliche Menschen aufgeführt werden. - Beil in benfelben bas Bahricheinliche über bas Bunderbare weit die Oberhand hat, fo tonnen fie

<sup>1</sup> Fabul. Aesop. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fabul. Aesop. 20.

<sup>3</sup> Fabul. Aesop. 127.

<sup>4</sup> Fabul. Aesop. 280.

<sup>5</sup> Fabul. Aesop. 197.

<sup>6</sup> Fabul. Aesop. 189.

mit Rug mabriceinliche, ober in Abnicht auf bie Derfonen menfoliche Rabeln benennt werben. Gin mebrerer Grab bes Bunberbaren außert fich in berienigen Rlaffe ber Fabeln, in welchen gang andere als menichliche Berfonen aufgeführt merben. - Diefe find entweder von einer vortrefflichern und höbern natur, als die menfch= liche ift, a. E. die beibnischen Gottbeiten; - ober fie find in Unfebung ihres Urfprunges und ihrer naturlichen Geschicklichkeit von einem geringern Rang als bie Menichen, als z. E. die Thiere, Pflanzen ic. - Beil in diefen Kabeln bas Bunderbare über bas Bahricheinliche nach verschiedenen Graben berrichet, werden fie begwegen nicht unfüglich munderbare, und in Abficht auf die Derfonen entweder gottliche oder thierische Rabeln genannt." - Und die Rabel von den zwei Topfen? die Rabel von ben Baumen und bem Dornftrauche? Gollen die auch thierische Rabeln beigen? Der follen fie und ibred gleichen eigene Benennungen erhalten? Wie febr wird diefe Namenrolle anwachfen, befonders wenn man auch alle Arten ber vermischten Gattung benennen follte! Aber ein Erempel ju geben, bag man nach biefer Breitingerifden Eintheilung oft zweifelhaft fenn fann, gu welcher Rlaffe man diefe oder jene Kabel rechnen foll, fo betrachte man die icon angeführte Rabel von dem Bartner und feinem Sunde, oder die noch befanntere, von dem Adersmanne und ber Schlange; aber nicht fo wie fie Phadrus ergablt, fondern wie fie unter ben griecht= fchen Kabeln vorfommt. Beide haben einen fo geringen Grad bes Bunderbaren, bag man fie nothwendig ju ben mabriceinlichen, bas ift menichlichen Rabeln, rechnen mußte. In beiden aber fommen auch Thiere vor; und in Betrachtung biefer wurden fie zu ben vermifchten

Fabeln gehören, in welchen bas Bunderbare weit mehr über das Bahrscheinliche herrscht, als in jenen. Folglich würde man erst ausmachen muffen, ob die Schlange und der hund hier als handelnde Personen der Fabel anzusehen wären oder nicht, ehe man der Fabel selbst ihre Rlasse anweisen könnte.

36 will mich bei biefen Rleinigfeiten nicht länger aufhalten, fondern mit einer Unmerfung ichließen, Die fich überhaupt auf die boperphofifden Rabeln beziehet, und bie ich jur richtigeren Beurtheilung einiger von meinen eigenen Verfuchen nicht gern anzubringen ver= geffen möchte. - Es ift bei biefer Gattung von Rabeln die Frage, wie weit der Fabulift die Ratur der Thiereund anderer niedrigeren Gefcopfe erhöhen, und wie nabe er fie ber menfclichen Ratur bringen burfe? 3ch antworte furg: fo weit und fo nabe er immer will. Dur mit ber einzigen Bedingung, bag aus allem, mas er fie benten, reden und handeln läßt, der Charafter hervorfceine, um beffen willen er fie feiner Abficht bequemer fand, ale alle andere Individua. Ift biefes; benten, reden und thun fie burchaus nichts, mas ein andres Individuum von einem andern oder gar ohne Charafter eben fo gut benten, reden und thun fonnte: fo wird uns ihr Betragen im geringften nicht befremben, wenn es auch noch fo viel Big, Scharffinnigfeit und Bernunft vorausfest. Und wie fonnte es auch? Saben wir ihnen einmal Freiheit und Sprache augeftanben, fo muffen wir ihnen zugleich alle Modificationen bes Willens und alle Ertenntniffe gugefteben, die aus jenen Eigenschaften folgen tonnen, auf welchen unfer Borgug vor ihnen einzig und allein beruhet. Rur ihren Charafter, wie gefagt, muffen wir durch die gange Rabel finden; und finden wir

biefen, fo erfolgt die Illufion, daß es wirkliche Thiere find, ob wir fie gleich reden boren, und ob fie gleich noch fo feine Anmertungen, noch fo fcarffinnige Schluffe machen. Es ift unbeschreiblich, wie viele Sophismata non causae ut causae die Kunstrichter in dieser Materie gemacht baben. Unter andern ber Berfaffer ber Rritifchen Briefe, wenn er von feinem Bermann Arel fagt: "Daber fcreibt er auch ben unvernunftigen Thieren, die er aufführt, niemals eine Reihe von Anschlägen gu, die in einem Spftem, in einer Bertnupfung fteben, und zu einem Endzwede von weitem ber angeordnet find Denn bagu gebort eine Starte ber Bernunft, welche über ben Inftinft ift. Ihr Inftinft gibt nur flüchtige und buntle Strablen einer Bernunft von fich, die fich nicht lange empor halten fann. Mus biefer Urfache werden biefe Kabein mit Thierperfonen gang turg, und befteben nur aus einem fehr einfachen Unschlage ober Unliegen. Gie reichen nicht zu, einen menschlichen Charafter in mehr ale Ginem Lichte vorzustellen; ja ber Kabulift muß aufrieden fepn, wenn er nur Ginen Bug eines Charafters porftellen fann. Es ift eine ausschweifende Idee bes Pater Boffue, daß die afopifche Fabel fich in diefelbe Lange wie die epifche Rabel ausdehnen laffe. Denn bas fann nicht gefcheben, es fep benn, bag man bie Thiere nichts von den Thieren behalten laffe, fondern fie in Meniden verwandle, welches nur in poffierlichen Gedichten angehet, wo man die Thiere mit gewissem Borfat in Masten aufführet, und die Berrichtungen ber Menfchen nachaffen läßt ic." - Bie fonderbar ift bier bas aus dem Wefen der Thiere bergeleitet, mas der Runft= richter aus dem Befen ber anschauenden Erfenntnig und aus der Ginheit des moralifchen Lehrfages in der Rabel batte berleiten follen! 3ch gebe es gu, bag ber Ginfall bes Vater Boffue nichts taugt. Die afovifche Rabel, in die Lange einer epifden Rabel ausgedehnt, boret auf eine afopifche Rabel ju fepn; aber nicht beswegen, weil man ben Thieren, nachbem man ihnen Freiheit und Sprace ertheilt bat, nicht auch eine Rolge von Gebanten, bergleichen bie Folge von Sandlungen in ber Epopee er: fordern murbe, ertheilen burfte; nicht besmegen, weil Die Thiere alebann zu viel Menichliches baben murben: fondern besmegen, weil die Ginbeit bes moralifchen gebr= fages verloren geben wurde; weil man diefen Lehrfat in ber Rabel, beren Theile fo gewaltsam aus einander gebebnt und mit fremden Theilen vermifct worden, nicht langer aufdauend ertennen murbe. Denn die aufdauende Erfenntnig erfordert unumganglich, daß wir den einzelnen Rall auf einmal überfeben fonnen; tonnen wir es nicht, weil er entweder allzuviel Theile bat, oder feine Theile allzuweit aus einander liegen, fo fann auch die Intuition bes Allgemeinen nicht erfolgen. Und nur diefes, wenn nicht febr irre, ift ber mabre Grund, warum man es bem bramatifchen Dichter, noch williger aber bem Epopeendichter, erlaffen bat, in ihre Berte eine einzige Sauptlebre zu legen. Denn was bilft es, wenn fie auch eine bineinlegen? Wir fonnen fie boch nicht barin erfennen, weil ihre Berte viel zu weitläuftig find, als daß wir fie auf einmal zu überfeben vermöchten. In bem Stelette berfelben mußte fie fich mobl endlich zeigen; aber bas Stelett gehöret für den falten Runftrichter, und wenn biefer einmal glaubt, bag eine folche Saupt: lebre barin liegen muffe, fo wird er fie gewiß berausgrubeln, wenn fie ber Dichter auch gleich nicht hinein: gelegt hat. Daß übrigens das eingeschränfte Befen ber

Thiere von diefer nicht zu erlaubenden Ausbehnung ber afopischen Rabel bie mahre Urfache nicht fen, batte ber fritische Brieffteller gleich baber abnehmen tonnen, weil nicht bloß die thierische Rabel, fondern auch jede andere afovifche Rabel, wenn fie icon and vernunftigen Befen befteht, berfelben unfähig ift. Die Rabel von bem Lahmen und Blinden, ober von bem armen Manne und bem Tode, lagt fich eben fo wenig gur Lange bes epifchen Bedichtes erftreden, als die Kabel von dem Lamme und bem Bolfe, ober von dem Ruchse und bem Raben. Rann es alfo an der Ratur ber Thiere liegen? Und wenn man mit Beifpielen ftreiten wollte, wie viel febr gute Kabeln ließen fich ihm nicht entgegen feBen, in welchen ben Thieren weit mehr als flüchtige und buntle Strabden einer Bernunft beigelegt wird, und man fie ihre Anschläge ziemlich von weitem ber zu einem Endzwede anwenden fiehet! 3. E. der Abler und ber Rafer; ber Abler, bie Rage und bas Schwein 2 1c.

Unterdeffen, bachte ich einsmals bei mir felbst, wenn man dem ungeachtet eine afopische Kabel von einer ungewöhnlichen Länge machen wollte, wie müßte man es anfangen, daß die jest berührten Unbequemlichseiten biefer Länge wegsielen? Wie müßte unser Reinicke Fuchs aussehen, wenn ihm der Name eines afopischen Helbengedichts zukommen sollte? Mein Einfall war dieser: Fürs erste müßte nur ein einziger moralischer Sat in dem Ganzen zum Grunde liegen; fürs zweite müßten die vielen und mannichfaltigen Theile dieses Ganzen unter gewisse haupttheile gebracht werden, damit man sie wenigstens in diesen Haupttheilen auf einmal übersehen

<sup>1</sup> Fabul. Aesop. 2.

<sup>2</sup> Phaedrus, Lib. II. Fab. 4.

Leffing, gabeln.

tonnte; fure britte mußte jeder biefer Saupt= theile ein befonderes Bange, eine fur fich bestebende Rabel fenn fonnen, bamit bas große Bange aus gleichartigen Theilen bestände. Es mußte, um alles gufammen au nehmen, ber allgemeine moralifche Gas in feine einselne Begriffe aufgelofet werben; jeder von diefen eingelnen Begriffen mußte in einer befondern Kabel gur ' Intuition gebracht werden, und alle biefe befondern Rabeln mußten aufammen nur eine einzige Rabel ausmachen. Bie wenig bat ber Reinide Ruch's von diefen Requifitis! Um Beften alfo, ich mache felbit die Probe, ob fich mein Einfall auch wirklich ausführen läßt. - Und nun urtheile man, wie diefe Probe ausgefallen ift! Es ift die fech s= gebnte Kabel meines britten Buchs, und beift bie Befdicte bes alten Bolfe in fieben Rabeln. Die Lebre, welche in allen fieben Rabeln gufammen ge= nommen liegt, ift biefe: "Man muß einen alten Bofewicht nicht auf bas außerfte bringen, und ihm alle Mittel gur Befferung, fo fpat und erzwungen fie auch fenn mag, benehmen." Diefes Menferfte, die Benehmung aller Mittel gerftudte ich; machte verschiedene miglungene Berfuche bes Bolfes baraus, bes gefährlichen Raubens funftig mußig geben zu fonnen; und bearbeitete jeden biefer Berfuche als eine besondere Kabel, die ihre eigene und mit ber Sauptmoral in feiner Berbindung ftebende Lebre bat. - Bas ich bier bis auf fieben, und mit bem Rangftreite der Thiere auf vier Kabeln gebracht habe, wird ein Underer mit einer andern noch fruchtbarern Moral leicht auf mehrere bringen tonnen. 3ch begnuge mich, die Möglichkeit gezeigt zu haben.

### IV.

## Don dem Vortrage der Sabeln.

Wie foll die Fabel vorgetragen werden? Ift hierin Aefopus, oder ift Phadrus, oder ift la Fontaine das mahre Muster?

Es ift nicht ausgemacht, ob Mefopus feine Rabeln felbft aufgeschrieben und in ein Buch gufammen getragen hat. Aber bas ift fo gut als ausgemacht, bag, wenn er es auch gethan hat, boch feine einzige bavon burchans mit feinen eigenen Worten auf uns gefommen ift. 3ch verftebe alfo bier die allerschonften gabeln in den verichiedenen griechischen Sammlungen, welchen man feinen Namen vorgefest bat. Nach biefen zu urtheilen, mar fein Bortrag von der außerften Pracifion; er bielt fich nirgends bei Befdreibungen auf; er fam fogleich gur Sache, und eilte mit jedem Worte naber jum Ende; er fannte fein Mittel gwifden bem Nothwendigen und Unnugen. Go caracterifirt ihn de la Motte; und richtig. Diefe Pracifion und Rurge, worin er ein fo großes Mufter mar, fanden bie Alten ber Ratur ber Kabel auch fo angemeffen, bag fie eine allgemeine Regel baraus machten. Theon unter andern bringet mit ben ausbrudlichften Borten barauf.

Auch Phabrus, der sich vornahm, die Ersindungen des Aefopus in Versen auszubilden, hat offenbar den sesten Vorsatz gehabt, sich an diese Regel zu halten; und wo er davon abgesommen ist, scheinet ihn das Sylbenmaß und der poetischere Styl, in welchen uns auch das allersimpelste Sylbenmaß wie unvermeidlich verstrickt, gleichsam wider seinen Willen davon abgebracht zu haben.

Aber la Fontaine? Diefes fonderbare Benie! La Kontaine! Dein, wider ibn felbft habe ich nichts; aber wider feine Nachahmer, wiber feine blinden Berehrer! La Fontaine fannte die Alten ju gut, als daß er nicht batte wiffen follen, mas ihre Mufter und bie Natur gu einer volltommenen Rabel erforderten. Er mußte es, daß bie Rurge die Seele ber Fabel fep; er geftand es gu, baß es ihr vornehmfter Schmud fep, gang und gar feinen Somud ju haben. Er befannte ' mit ber liebensmurdigften Aufrichtigfeit, "bag man die gierliche Pracifion und die außerordentliche Rurge, durch die fich Phadrus fo febr empfehle, in feinen Rabeln nicht finden werbe. Es maren biefes Gigenfchaften, die ju erreichen ihn feine Sprache jum Theil verhindert hatte; und blog begwegen, weil er ben Phabrus bartn nicht nachahmen tonnen, habe er geglaubt, qu'il falloit en recompense égayer l'ouvrage plus qu'il n'a fait." Alle die Lustigfeit, fagt er, burch bie ich meine Fabeln aufgeftust habe, foll weiter nichts als eine etwanige Schabloshaltung für wefentlichere Schonheiten fenn, die ich ihnen zu ertheilen ju unvermogend gewesen bin. - Beld Befenntnig! In meinen Augen macht ihm biefes Befenntnig mehr Ehre, als ihm alle feine Kabeln machen. Aber wie munberbar ward es von bem frangofifchen Dublico aufgenommen!

<sup>1</sup> In ber Borrebe gu feinen Sabeln.

Es glanbte, la Fontaine wolle ein bloßes Compliment machen, und hielt die Schadloshaltung unendlich höher, als das, wofür sie geleistet war. Kaum konnte es auch anders seyn; denn die Schadloshaltung hatte allzuviel Reizendes für Franzosen, bei welchen nichts über die Lustigkeit geht. Ein wihiger Kopf unter ihnen, der herenach das Unglück hatte, hundert Jahr wißig zu bleiben, meinte sogar, la Fontaine habe sich aus bloßer Albern=heit (par betise) dem Phädrus nachgeset; und de la Motte schrie über diesen Einfall: mot plaisant, mais solide.

Unterdeffen, da la Kontaine feine luftige Schmaß: haftigfeit durch ein fo großes Muster als ihm Phädrus fchien, verbammt glaubte, wollte er doch nicht gang ohne Bededung von Seiten des Alterthums bleiben. Er feste alfo hingu: "Und meinen gabeln biefe Luftigfeit gu ertheilen, habe ich um fo viel eber wagen burfen, ba Quintilian lehret, man tonne die Erzählungen nicht luftig genug machen (égaver). Ich brauche feine Urfache hiervon anzugeben; genug, daß es Quintilian fagt." - 3ch habe wider biefe Autorität zweierlei zu erinnern. Es ift mahr, Quintilian fagt: Ego vero narrationem, ut si ullam partem orationis, omni, qua potest, gratia et venere exornandam puto; 2 und biefes muß bie Stelle fenn, worauf fich la Kontaine ftubet. Aber ift biefe Gragie, diefe Benns, die er ber Ergablung fo viel als moglich, obgleich nach Maggebung ber Sache, 3 gu ertheilen befiehlt, ift biefes Luftig teit? 3ch follte meinen,

<sup>1</sup> Fontenelle.

<sup>2</sup> Quinctilianus Inst. Orat. Lib. IV. cap. 2.

<sup>3</sup> Sed plurimum refert, quae sit natura ejus rei, quam exponimus. Idem, ibidem.

daß gerade die Lustigkeit dadurch ausgeschlossen werde. Doch der Hauptpunkt ist hier dieser: Quintilian redet von der Erzählung des Facti in einer gerichtlichen Rede, und was er von dieser sagt, zieht la Fontaine wider die ausdrückliche Rede der Alten auf die Fabel. Er hätte diese Regel unter andern bei dem Theon sinden können. Der Grieche redet von dem Vortrage der Erzählung in der Chrie, — wie plan, wie kurz muß die Erzählung in einer Chrie seyn! — und seht hinzu: ἐν δε τοις μυθοις απλουστεραν την ἐρμηνειαν ἐιναι δει και προσφυή και ως δυνατον, ἀκατασκευον τε και σαφη. Die Erzählung der Fabel soll noch planer seyn, sie soll zusammengepreßt, so viel als möglich ohne alse Zierathen und Figuren mit der einzigen Deutlichkeit zustrieden seyn.

Dem la Kontaine vergebe ich ben Migbrauch diefer Autorität des Quintilians gar gern. Man weiß ja, wie die Frangofen überhaupt die Alten lefen! Lefen fie boch ihre eigenen Autoren mit der unverzeihlichften Flatter= haftigfeit. Bier ift gleich ein Erempel! De la Motte fagt von bem la Fontaine: Tout Original qu'il est dans les manières, il étoit admirateur des Anciens jusqu'à la prévention, comme s'ils eussent été ses modèles. La brièveté, dit-il, est l'ame de la Fable, et il est inutile d'en apporter des raisons, c'est assez que Quintilien Vait dit. 1 Man fann nichts verftummelter anführen, ale de la Motte bier ben la Fontaine anführt! La Kontaine legt es einem gang andern Runftrichter in den Mund, daß die Rurge die Seele der Rabel fen, oder fpricht es vielmehr in feiner eigenen Perfon; er beruft fich nicht wegen der Rurge, fondern wegen der Munter: feit, die in den Ergablungen berrichen folle, auf bas

Discours sur la Fable, p. 17.

Zeugniß bes Quintilians, und würde fich wegen jener fehr schlecht auf ihn berufen haben, weil man jenen Ausspruch nirgends bei ihm findet.

3ch tomme auf die Sache felbft gurud. Der allgemeine Beifall, ben la Kontaine mit feiner muntern Art zu erzählen erhielt, machte, daß man nach und nach Die afopifche Rabel von einer gang andern Geite betrach: tete, als fie bie Alten betrachtet batten. Bei ben Alten gehörte die Rabel ju dem Gebiete der Philosophie, und aus diefem bolten die Lehrer ber Redefunft fie in bas ibrige berüber. Ariftoteles bat nicht in feiner Dicht= funft, fondern in feiner Rhetorit bavon gehandelt; und was Aphthonius und Theon bavon fagen, bas fagen fie gleichfalls in Borübungen ber Rhetorif. ben Reueren muß man bas, mas man von der afopifchen Rabel wiffen will, burchaus in Rhetorifen fuchen; bis auf die Beiten bes la Kontaine. 3hm gelang es, bie Rabel ju einem anmuthigen poetischen Spielmerte ju machen; er bezauberte; er befam eine Menge Nachahmer, die den Namen eines Dichters nicht wohlfeiler erhalten ju fonnen glaubten, ale burch folde in luftigen Berfen ausgebehnte und gemafferte Fabeln; die Lehrer der Dicht= funft griffen au; die Lebrer ber Redefunft liegen ben Gin= griff gefcheben; biefe borten auf, die Rabel als ein ficheres Mittel gur lebendigen Ueberzeugung angupreifen; und jene fingen dafür an, fie ale ein Rinderfpiel gu be= trachten, das fie fo viel als möglich auszupugen uns lebren mußten. - Go fteben wir noch! -

Ein Mann, ber aus der Schule der Alten kommt, wo ihm jene kounveia axaradxevog der Fabel so oft empfohlen worden, kann der wissen, woran er ist, wenn er z. E. bei dem Batteur ein langes Berzeichnis von

Bierathen liefet, deren die Erzählung der Fabel fähig fepn foll? Er muß voller Berwunderung fragen: so hat sich bein bei den Neuern ganz das Besen der Dinge verändert? Denn alle diese Zierathen ftreiten mit dem wirklichen Besen der Fabel. Ich will es beweisen.

Wenn ich mir einer moralischen Wahrheit durch die Fabel bewußt werden soll, so muß ich die Fabel auf einmal übersehen können; und um fie auf einmal übersehen zu können, muß fie so kurz sepn, als möglich. Alle Zierathen aber sind dieser Kurze entgegen; denn ohne sie wurde sie noch kurzer sepn können: folglich streiten alle Zierathen, in so fern sie leere Verlängerungen sind, mit der Absicht der Fabel.

3. E. Eben mit zur Erreichung diefer Rurze braucht die Fabel gern die allerbekanntesten Thiere; damit sie weiter nichts als ihren einzigen Namen nennen darf, um einen ganzen Charakter zu schildern, um Eigenschaften zu bemerken, die ihr ohne diesen Namen allzuviel Worte kosten würden. Nun höre man den Batteur: "Diese Zierathen bestehen Erstlich in Gemälden, Beschreibungen, Zeichnungen der Derter, der Personen, der Stellungen." — Das heißt: Man muß nicht schlechtweg z. E. ein Fuchs fagen, sondern man muß sein sagen:

Un vieux renard, mais de plus finis, Grand croqueur de poulets, grand preneur de lapins, Sentant son renard d'une lieue etc.

Der Fabulift brauchte Fuche, um mit einer einzigen Sylbe ein individuelles Bilb eines wißigen Schalts zu entwerfen; und der Poet will lieber von diefer Bequem= lichteit nichts wiffen, will ihr entfagen, ehe man ihm die Gelegenheit nehmen foll, eine luftige Beschreibung

von einem Dinge zu machen, beffen ganger Borgug bier eben diefer ift, daß est feiner Befchreibung bedarf.

Der Fabulift will in Einer Fabel nur Eine Moral zur Intuition bringen. Er wird es also sorgfältig vermeiden, die Theile berselben so einzurichten, daß sie und Anlaß geben, irgend eine andere Wahrheit in ihnen zu erkennen, als wir in allen Theilen zusammengenommen erkennen sollen. Biel weniger wird er eine solche fremde Wahrheit mit ausdrücklichen Worten einsließen lassen, damit er unsere Ausmertsamkeit nicht von seinem Zwecke abbringe, oder wenigstens schwäche, indem er sie unter mehrere allgemeine moralische Sähe theilet. — Aber Batteur, was sagt der? "Der zweite Zierath, sagt er, besteht in den Gedanken; nämlich in solchen Gedanken, die hervorstechen, und sich von den übrigen auf eine bestondere Art unterscheiden."

Dicht minder widerfinnig ift fein dritter Bierath, bie Allufion. - Doch mer ftreitet benn mit mir? Batteur felbft gefteht es ja mit ausbrudlichen Borten, "daß biefes nur Bierathen folder Ergablungen find, die vornehmlich jur Beluftigung gemacht werben." Und für eine folde Erzählung balt er bie Rabel? Warum bin ich fo eigensinnig, fie nicht auch bafur gu halten? Warum babe ich nur ihren Ruten im Ginne? Barum glaube id, daß diefer Rugen feinem Befen nach ichon anmuthig genug ift, um aller fremben Unnehmlichfeiten ent= bebren zu fonnen? Freilich geht es bem la Fontaine und allen feinen Nachahmern wie meinem Manne mit bem Bogen; 1 ber Mann wollte, bag fein Bogen mebr als glatt fep; er ließ Bierathen barauf fchnigen; und ber Runfter verftand fehr mohl, was für Bierathen auf einen

<sup>1 6.</sup> bie erfte gabel bee britten Buche.

Bogen gehörten; er schniste eine Jagd barauf: nun will der Mann den Bogen versuchen, und er zerbricht. Aber war das die Schuld des Künstlers? Wer hieß den Mann so wie zuvor damit zu schießen? Er hätte den geschnisten Bogen nunmehr sein in seiner Rüstlammer aushängen und seine Augen daran weiden sollen! Mit einem solchen Bogen schießen zu wollen! — Freilich würde nun auch Plato, der die Dichter alle mit sammt ihrem Homer aus seiner Nepublit verbannte, dem Aesopus aber einen rühmlichen Plaß darin vergönnte, freilich würde auch Er nunmehr zu dem Aesopus, so wie ihn la Fontaine verkleidet hat, sagen: Freund, wir kennen einander nicht mehr! Seh auch du deinen Gang! Aber, was geht es uns an, was so ein alter Grillensänger, wie Plato, sagen würde? —

Bollfommen richtig! Unterdeffen, ba ich fo fehr billig bin, hoffe ich, bag man es auch einigermaßen gegen mich fenn wird. Ich habe die erhabene Abficht, die Belt mit meinen Rabeln ju beluftigen, leiber nicht gehabt; ich hatte mein Augenmert nur immer auf diese ober jene Sittenlehre, Die ich meiftens zu meiner eigenen Erbauung gern in befonderen Källen überfeben wollte; und gu biefem Gebrauche glaubte ich meine Erdichtungen nicht furg, nicht troden genug aufschreiben gu tonnen. Wenn ich aber jest die Belt gleich nicht beluftige, fo tonnte fie boch mit ber Beit vielleicht durch mich beluftiget werden. Man ergablt ja die neuen Kabeln bes Abftemius eben fomobl ale die alten Rabeln bes Mefopus in Berfen; wer weiß, was meinen Rabeln aufbehalten ift, und ob man auch fie nicht einmal mit aller möglichen Luftigfeit erzählt, wenn fie fich anders durch ihren innern Berth eine Beitlang in bem Andenten ber Welt erhalten? In

dieser Betrachtung also bitte ich für jest mit meiner Prosa -

Aber ich bilbe mir ein, daß man mich meine Bitte nicht einmal ausfagen lagt. Wenn ich mit ber allgu muntern und leicht auf Umwege führenden Ergablunges art bes la Kontaine nicht zufrieden mar, mußte ich barum auf bas andere Ertremum verfallen? Barum mandte ich mich nicht auf die Mittelftrage bes Dhabrus, und erzählte in ber gierlichen Rurge bes Romers, aber boch in Berfen? Denn profaische Kabeln; wer wird die lefen wollen! - Diefen Borwurf werde ich unfehlbar Was will ich im voraus barauf au boren befommen. antworten? Zweierlei. Erftlich: mas man mir am leich: teften glauben wird: ich fühlte mich ju unfabig, jene gierliche Rurge in Berfen gu erreichen. La Kontaine, ber eben das bei fich fühlte, icob die Schuld auf feine Sprache. 3ch habe von ber meinigen eine ju gute Meinung, und glaube überhaupt, bag ein Benie feiner angebornen Sprache, fie mag fenn, welche es will, eine Form ertheilen fann, welche er will. Für ein Benie find bie Sprachen alle von Giner Natur: und die Schuld ift alfo einzig und allein mein. 3ch habe die Berfification nie fo in meiner Gewalt gehabt, bag ich auf feine Beife beforgen burfen, bas Splbenmaß und ber Reim werbe bier und ba ben Meifter über mich fpielen. bas, fo mare es ja um die Rurge gethan, und vielleicht noch um mehr wefentliche Gigenschaften ber guten Rabel. Denn zweitens - 3ch muß es nur gesteben; ich bin mit bem Phabrus nicht fo recht gufrieben. Motte batte ibm weiter nichts vorzuwerfen, als, "daß er feine Moral oft ju Unfange der Kabeln fege, und bağ er und manchmal eine allgu unbestimmte Moral gebe, bie nicht beutlich genug aus ber Allegorie entfpringe." Der erste Borwurf betrifft eine mahre Kleinigkeit; ber zweite ist unendlich wichtiger, und leider gegründet. Doch ich will nicht fremde Beschuldigungen rechtsertigen; sondern meine eigene vorbringen. Sie läuft dahin aus, daß Phädrus, so oft er sich von der Einfalt der griechischen Fabeln auch nur einen Schritt entfernt, einen plumpen Fehler begeht. Wie viele Beweise will man? 3. E.

#### Fab. 4. Lib. I.

Canis per flumen carnem dum ferret natans, Lympharum in speculo vídit simulacrum suum etc.

Es ist unmöglich; wenn ber hund durch den fluß geschwommen ist, so hat er das Wasser um sich her nothwendig so getrübt, daß er sein Bildniß unmöglich darin sehen können. Die griechischen Fabeln sagen: χυων χρεας έχουσα ποταμον διεβαινε; das braucht weiter nichts zu heißen, als: er ging über den Fluß; auf einem niedzigen Steige, muß man sich vorstellen. Aphthonius bestimmt diesen Umstand noch behutsamer: χρεας άρπασατις χυων παρ' αὐτην διηει την οχθην; der hund ging an dem Ufer des Flusses.

## Fab. 5. Lib. I.

Vacca et capella, et patiens ovis injuriae, Socii fuere cum leone in saltibus.

Welch eine Gefellschaft! Wie war es möglich, daß sich diese viere zu einem Zwecke vereinigen konnten? Und zwar zur Jago! Diese Ungereimtheit haben die Kunstrichter schon öfters angemerkt; aber noch keiner hat zugleich anmerken wollen, daß sie von des Phädrus eigener Ersindung ist. Im Griechischen ist diese Fabel zwischen

bem Lowen und dem wilden Efel (Ovappos.) Bon dem wilden Efel ist es bekannt, daß er ludert; und folglich konnte er an der Beute Theil nehmen. Wie elend ist ferner die Theilung bei dem Phädrus:

> Ego primam tollo, nominor quia leo, Secundam, quia sum fortis, tribuetis mihi; Tum quia plus valeo, me sequetur tertia; Male afficietur, si quis quartam tetigerit.

Bie vortrefflich hingegen ist sie im Griechischen! Der Löwe macht sogleich drei Theile; denn von jeder Beute ward bei den Alten ein Theil für den König oder für die Schaftammer des Staates bei Seite gelegt. Und dieses Theil, sagt der Löwe, gehöret mir, βασιλευς γαρείμι; das zweite Theil gehört mir auch, ως εξ ίσου κοι-νωνων, nach dem Nechte der gleichen Theilung; und das dritte Theil κακον μεγα σοι-ποιησει, εί μη έθελης φυγειν.

## Fab. 11. Lib. I.

Venari asello comite cum vellet leo, Contexit illum frutice, et admonuit simul, Ut insueta voce terreret feras etc.

Quae dum paventes exitus notos petunt, Leonis affliguntur horrendo impetu.

Der Löwe verbirgt ben Efel in das Gesträuch; ber Efel schreiet; die Thiere erschrecken in ihren Lagern, und da sie durch die bekannten Ausgänge davon sliehen wollen, fallen sie dem Löwen in die Rlauen. Wie ging das zu? Konnte jedes nur durch Einen Ausgang davon kommen? Warum mußte es gleich den wählen, an welchem der Löwe lauerte? Oder konnte der Löwe überall sepn? — Wie vortrefflich fallen in der griechischen Fabel alle diese Schwierigkeiten weg! Der Löwe und der Esel

fommen da vor eine Sohle, in der fich wilde Biegen aufhalten. Der Lowe ichiet den Efel hinein; der Efel icheucht mit feiner fürcherlichen Stimme die wilden Biegen heraus, und fo können fie dem Lowen, der ihrer an dem Gingange wartet, nicht entgehen.

## Fab. 9. Lib. IV.

Peras imposuit Jupiter nobis duas, Propriis repletam vitiis post tergum dedit, Alienis ante pectus suspendit gravem.

Jupiter hat uns diese zwei Sade aufgelegt? Er ist also selbst Schuld, daß wir unsere eigene Fehler nicht sehen, und nur scharssinnige Tabler der Fehler unsers Nächsten sind? Wie viel fehlt dieser Ungereimtheit zu einer förmlichen Gotteslästerung? Die besseren Griechen lassen durchgängig den Jupiter hier aus dem Spiele; sie sagen schlecht weg: 'Ανθρωπος δνο πηρας έκαστος φερει; oder δνο πηρας έξημμεδα τον τραχηλου u. s. w.

Genug für eine Probe! Ich behalte mir vor, meine Beschuldigung an einem andern Orte umftändlicher zu erweisen; und vielleicht durch eine eigene Ausgabe bes Phadrus.

# Von einem besondern Muhen der Sabeln in den Schulen.

Ich will hier nicht von dem moralischen Nuhen der Fabeln reden; er gehöret in die allgemeine praktische Philosophie; und würde ich mehr davon sagen können, als Wolf gesagt hat? Noch weniger will ich von dem geringern Nuhen jest sprechen, den die alten Metores in ihren Vorübungen von den Fabeln zogen; indem sie ihren Schülern aufgaben, bald eine Fabel durch alle casus obliquos zu verändern, bald sie zu erweitern, bald sie kürzer zusammen zu ziehen ic. Diese liebung kann nicht anders als zum Nachtheil der Fabel selbst vorgenommen werden; und da jede kleine Geschichte eben so geschickt dazu ist, so weiß ich nicht, warum man eben die Fabel dazu missbrauchen muß, die sich als Fabel ganz gewiß nur auf eine einzige Art gut erzählen läßt.

Den Nugen, den ich jest mehr berühren als umftändlich erörtern will, wurde man den hevristischen Nugen der Fabeln nennen tonnen. — Warum fehlt es in allen Wiffenschaften und Kunsten so sehr an Erfindern und selbstdenkenden Köpfen? Diese Frage wird am Besten durch eine andere Frage beantwortet: Warum werden wir nicht besser erzogen? Gott gibt und die Seele; aber

bas Genie muffen wir durch die Erziehung bekommen. Ein Knabe, desen gesammte Seelenkräfte man so viel als möglich beständig in einerlei Verhältnissen ausbildet und erweitert; den man angewöhnet, alles, was er täglich zu seinem kleinen Wissen hinzulernt, mit dem, was er gestern bereits wußte, in der Geschwindigkeit zu vergleichen, und Acht zu haben, ob er durch diese Vergleichung nicht von selbst auf Dinge kommt, die ihm noch nicht gesagt worden; den man beständig aus einer Scienz in die andere hinüber sehen läßt; den man lehret, sich eben so leicht von dem Vesondern zu dem Allgemeinen zu erheben, als von dem Allgemeinen zu dem Besondern sich wieder herabzulassen: Der Knabe wird ein Genie werden, oder man kann nichts in der Welt werden.

Unter ben Uebungen nun, die diefem allgemeinen Plane ju Folge angestellt werden mußten, glaube ich, wurde die Erfindung afopischer Rabeln eine von denen fenn, bie bem Alter eines Schulers am allerangemeffenften waren: nicht, daß ich damit fucte, alle Schuler gu Dichtern ju machen; fondern weil es unläugbar ift, daß bas Mittel, wodurch die Kabeln erfunden worden, gleich basjenige ift, bas allen Erfindern überhaupt bas aller: geläufigfte fevn muß. Diefes Mittel ift bas Drincipium ber Reduction, und es ift am Beften, ben Philosophen felbst bavon zu boren: Videmus adeo, quo artificio utantur fabularum inventores, principio nimirum reductionis: quod quemadmodum ad inveniendum in genere utilissimum, ita ad fabulas inveniendas absolute necessarium est. Ouoniam in arte inveniendi principium reductionis amplissimum sibi locum vindicat, absque hoc principio autem nulla effingitur fabula; nemo in dubium revocare poterit, fabularum inventores

inter inventores locum habere. Neque est quod inventores abjecte de fabularum inventoribus sentiant: quod si enim fabula nomen suum tueri, nec quicquam in eadem desiderari debet, haud exiguae saepe artis est eam invenire, ita ut in aliis veritatibus inveniendis excellentes hic vires suas deficere agnoscant, ubi in rem praesentem veniunt. Fabulae aniles nugae sunt, quae nihil veritatis continent, et earum autores in nugatorum, non inventorum veritatis numero sunt. Absit autem ut hisce aequipares inventores fabularum vel fabellarum: cum quibus in praesente nobis negotium est, et quas vel inviti in Philosophiam practicam admittere tenemur, nisi praxi officere velimus. 1

Doch diefes Principium ber Reduction hat feine großen Schwierigfeiten. Es erforbert eine weitläufige Renntniß des Befondern und aller individuellen Dinge, auf welche die Reduction geschehen fann. Wie ift diese von jungen Leuten ju verlangen? Man mußte bem Rathe eines neuern Schriftstellers folgen, ben erften Unfang ihres Unterrichts mit ber Geschichte ber Ratur ju machen, und diefe in ber niedrigften Rlaffe allen Borlefungen jum Grunde ju legen. 2 Sie enthält, fagt er, ben Samen aller übrigen Biffenschaften, fogar die moralischen nicht ausgenommen. Und es ift fein Zweifel, er wird mit diefem Samen ber Moral, ben er in ber Gefchichte ber Ratur gefunden zu haben glaubt, nicht auf die blogen Eigenschaften ber Thiere und anderer geringern Gefcopfe, fondern auf die afopischen Rabeln, welche auf diefe Gigenfcaften gebauet werben, gefeben haben.

Aber auch alsbann noch, wenn es bem Schuler an

<sup>1</sup> Philosophiae practicae universalis pars posterior, S. 310.

<sup>2</sup> Briefe, bie neuefte Literatur betreffend, erfter Theil, G. 58.

Leffing, Fabeln. 7 10

biefer weitläuftigen Renntnig nicht mehr fehlte, murbe man ibn bie Rabeln Anfange muffen mehr finden, ale erfinden laffen; und die allmähligen Stufen von diefem Rinden jum Erfinden, die find es eigentlich, mas ich burd verschiedene Berfuche meines zweiten Buchs habe zeigen wollen. Ein gewiffer Kunftrichter fagt: "Man barf nur im Soly und im Relbe, infonderheit aber auf ber Jagb, auf alles Betragen ber gahmen und ber milben Thiere aufmertfam fenn, und fo oft etwas Conder= bares und Merkwürdiges jum Boricein fommt, fich felber in ben Gedanten fragen, ob es nicht eine Mebnlich= feit mit einem gewissen Charafter ber menschlichen Sitten habe, und in diefem Falle in eine fymbolifche Rabel ausgebilbet werden fonne."1 Die Mube, mit feinem Schuler auf die Jagd ju geben, fann fich ber Lehrer erfparen, wenn er in die alten Fabeln felbft eine Art von Jagd ju legen weiß; indem er die Geschichte berfelben bald eber abbricht, bald weiter fortführt, bald diefen ober jenen Umftand berfelben fo verandert, daß fich eine andere Moral barin erfennen läßt.

3. E. Die bekannte Fabel von dem Löwen und Esel fängt sich an: Λεων και ονος, κοινωνιαν θεμενοι, έξηλθον έαι θηραν — Hier bleibt der Lehrer stehen. Der Esel in Gesellschaft des Löwen? Wie stolz wird der Esel auf diese Gesellschaft gewesen seyn! (Man sehe die achte Fabel meines zweiten Buchs.) Der Löwe in Gesellschaft des Esels? Und hatte sich denn der Löwe dieser Gesellschaft nicht zu schämen? (Man sehe die siebente.) Und so sind zwei Fabeln entstanden, indem man mit der Geschichte der alten Fabel einen kleinen Ausweg

<sup>1</sup> Rritifche Borrebe ju Dt. v. R. neuen Fabeln.

genommen, ber auch ju einem Biele, aber ju einem anbern Biele fuhret, als Mefopus fich babei gestedt hatte.

Dder man verfolgt die Geschichte einen Schritt weiter: Die Fabel von der Krähe, die sich mit den ausgefallenen Federn anderer Bögel geschmüdt hatte, schließt sich: xai & xoloios in xaliv xoloios. Bielleicht war sie nun auch etwas Schlechteres, als sie vorher gewesen war. Bielleicht hatte man ihr auch ihre eigenen glänzenden Schwingsedern mit ausgerissen, weil man sie gleichfalls für fremde Federn gehalten? So geht es dem Plagiarius. Man ertappt ihn hier, man ertappt ihn da; und endlich glaubt man, daß er auch das, was wirklich sein eigen ist, gestohlen habe. (S. die sechste Fabel meines zweiten Buchs.)

Ober man verändert einzelne Umftände in der Fabel. Wie, wenn das Stud Fleisch, welches der Fuchs dem Raben aus dem Schnabel schmeichelte, vergiftet gewesen ware? (S. die fünfzehnte.) Wie, wenn der Mann die erfrorne Schlange nicht aus Barmherzigkeit, sondern aus Begierde, ihre schone Haut zu haben, aufgehoben und in den Busen gesteckt hätte? Hätte sich der Mann auch alsdann noch über den Undank der Schlange beklazgen können? (S. die dritte Fabel.)

Oder man nimmt auch den merkwürdigsten Umstand aus der Fabel heraus, und bauet auf benselben eine ganz neue Fabel. Dem Bolfe ist ein Bein in dem Schlunde steden geblieben. In der kurzen Zeit, da er sich daran würgte, hatten die Schafe also vor ihm Friede. Aber durfte sich der Bolf die gezwungene Enthaltung als eine gute That anrechnen? (S. die vierte Fabel.) Herkules wird in dem himmel aufgenommen, und unterläßt, dem Plutus seine Berehrung zu bezeugen. Sollte

er sie wohl auch seiner Todfeindin, der Juno, zu bezeugen unterlassen haben? Oder murde es dem hertuzles anständiger gewesen senn, ihr für ihre Verfolgungen zu danken? (S. die zweite Fabel.)

Oder man sucht eine eblere Moral in die Fabel zu legen; denn es gibt unter den griechischen Fabeln verschiedene, die eine sehr nichtswürdige haben. Die Esel bitten den Jupiter, ihr Leben minder elend senn zu lassen. Jupiter antwortete: rore abroug analdappodat the naanständige Antwort für eine Gottheit! Ich schmeichle mir, daß ich den Jupiter würdiger antworten lassen, und überhaupt eine schönere Fabel daraus gemacht habe. (S. die zehnte Kabel.)

- Ich breche ab! Denn ich tann mich unmöglich zwingen, einen Commentar über meine eigenen Verfuche ju fcreiben.

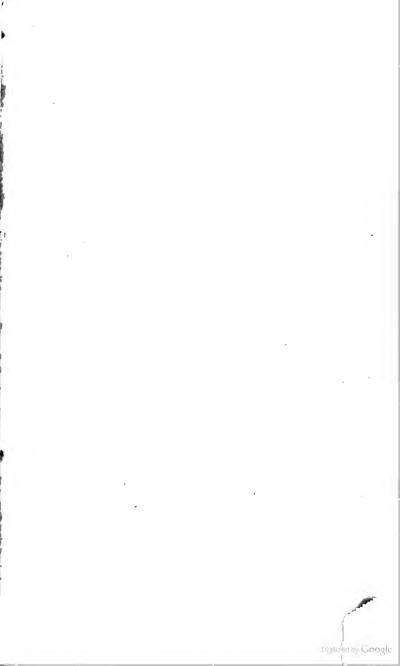

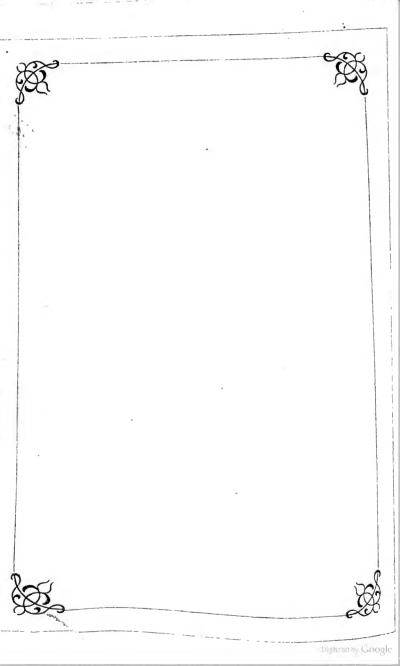

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

JAN -3 1922

JUNE 20 1929

DUE JAN 2 1929

DUE APR 24 1830

DUE APR 20 34 1

DUE DEC 1 121

DUE MAY - 7 48

